

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



586 904 **93** 

Library of



Princeton University.

• •

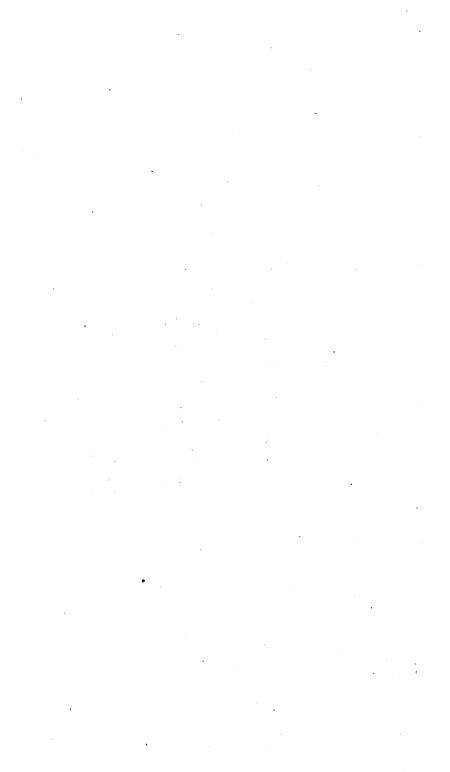

# Beitidrift bes Bereins

every la Fe was need the

für

# thüringische Geschichte

und.

Alterthumsfunde.

Siebenter Band.

Mit drei lithographirten Tafeln.

Tena, Triebrich Frommenn. 1870.

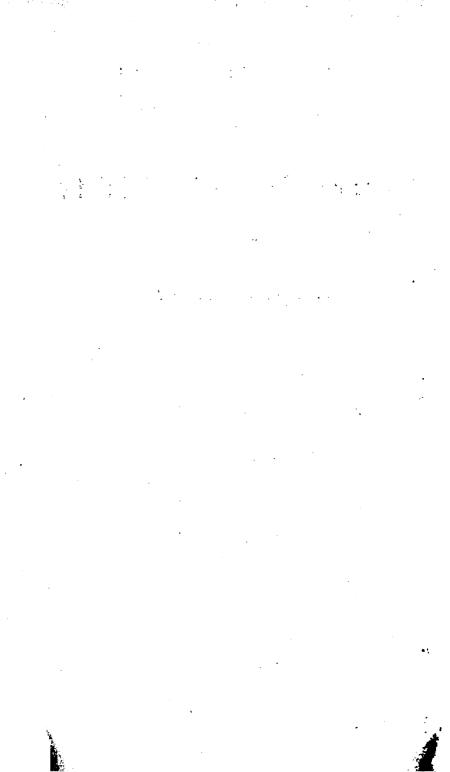

# In halt.

| I.   | Bergeichniß ber im Sachfifden Thuringen, b. b. ben Sachfen-          | -   |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|      | Erneftinifden, Schwarzburgifden und Reußischen Landen bis gur Refor- |     |
|      | mation vorhanden gemefenen Stifter, Riofter und Orbenshäufer         | 1   |
|      | Borbemertung                                                         | 3   |
|      | I. Alphabetifches Berzeichniß ber Stiftungen                         | 10  |
|      | . II. Bertheilung der Stiftungen nach den heutigen Gebieten          | 64  |
|      | III. Bertheilung ber Stiftungen nach ben Diocefen                    | 68. |
|      | IV. überficht ber Stiftungen nach Art und Orben                      | 69  |
|      | V. überblid ber Stiftungen nach ber Beit ber Grundung                | 72  |
|      | Bon Dr. R. hermann, Prof. an ber Universität Jena.                   |     |
|      |                                                                      |     |
| II.  | Berzeichniß ber im Preußischen Thüringen bis zur Reformation         |     |
|      | porhanden gewesenen Stifter, Rlöfter und Ordenshäuser                |     |
|      | Borbemertung                                                         | 79  |
|      | I. Alphabetisches Berzeichniß der Stiftungen                         | 84  |
|      | II. Überficht der Stiftungen nach den heutigen Kreisen               | 163 |
|      | III. Bertheilung ber Stiftungen nach ben Diocefen                    | 168 |
|      | IV. überficht der Stiftungen nach Art und Orden                      | 169 |
|      | V. überficht ber Stiftungen nach ber Beit ber Grunbung               | 178 |
|      | Bon Dr. R. Hermann, Prof. an der Universität Jena.                   |     |
| ш.   | Diplomatifche Geschichte ber ehemaligen Grafen von Beichlingen. Bon  |     |
| 111. | 3. Leismann, Pfarrer in Tungenhaufen                                 | 177 |
|      |                                                                      | 111 |
| IV.  | über die Achtheit der Stiftungeurfunde bes Rlofters Bolfenrode von   |     |
|      | 1130. Ein Beitrag gur Geschichte ber Grafen von Gleichen. Bon        |     |
|      | 28. Freiherrn von Zettau, Dberregierungerath in Erfurt               | 243 |
|      | (RECAP) 624772                                                       |     |
|      | (RECAL) 624772                                                       |     |

|       |                                                                      | D   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| v.    | Die Acten eines schriftlichen Processes aus ben Sahren 1340 und 1341 | 299 |
|       | Ginleitung                                                           | 301 |
|       | L Rage bes Pfarrers Conrad von Dornburg in Buffleben gegen           |     |
|       | den Colonen Trageboto daselbst                                       | 309 |
|       | IL Beantwortung ber Rlage burch ben Beklagten                        | 311 |
|       | III. Bengen = Beweis bes Rlagers                                     | 817 |
|       | IV. Beugen = Beweis des Beklagten                                    | 335 |
|       | V. Einwendungen des Rlägers gegen ben Beweis bes Beklagten           | 340 |
|       | VI. Erklärung des Beklagten auf diese Einwendungen                   | 342 |
|       | VII. Erklärung bes Beklagten gegen ben Soluf ber Acten               | 344 |
|       | VIII. Antwort bes Klägers auf biefe Erklärung                        | 847 |
|       | IX. Sententia interlocutoria . ,                                     | 348 |
|       | X. Endurtheil bes Difficials                                         | 850 |
|       | XI. Appellation des Beklagten an den romischen Stuhl                 | 353 |
|       | XIL Bericht des Officials über die eingelegte Appellation an Pabft   |     |
|       | Benedict XII                                                         | 355 |
|       | Bon Dr. R. hermann, Prof. an der Univerfitat Jena.                   | •   |
| VI    | Acht - und Salegerichte-Drbnung fur Stadt und Land Gifenach. Bon     |     |
| ٧     | Th. E. D. Somiedigen                                                 | 357 |
|       | Borbemerkung                                                         | 359 |
|       | W. A.L. 191 - ATIA - M                                               | 362 |
|       | The state of the state of                                            | 368 |
|       | II. Hatgericht nach Gewohnheit bes Landgerichts                      | 369 |
|       |                                                                      | 308 |
| VII.  |                                                                      |     |
|       | Cisenach                                                             | 373 |
|       | hierzu: 1. Auficht und 2. Grundriß der Brandenburg.                  |     |
| VIII. | Bibliothet des Bereins                                               | 381 |
| IX.   | Bergeichniß ber Mitglieber bes Bereins                               | 393 |
|       |                                                                      | 300 |

I.

# Berzeichniß

ber

in den Sachsen-Ernestinischen, Schwarzburgischen und Reußisschen Landen, sowie den K. Preuß. Areisen Schleusingen und Schmalkalden bis zur Resormation

vorhanden gewesenen

Stifter, Alöfter und Ordenshäuser.

Bon

Dr. R. Bermann.

VIII

34

3.5 3.5 3.8

35

1

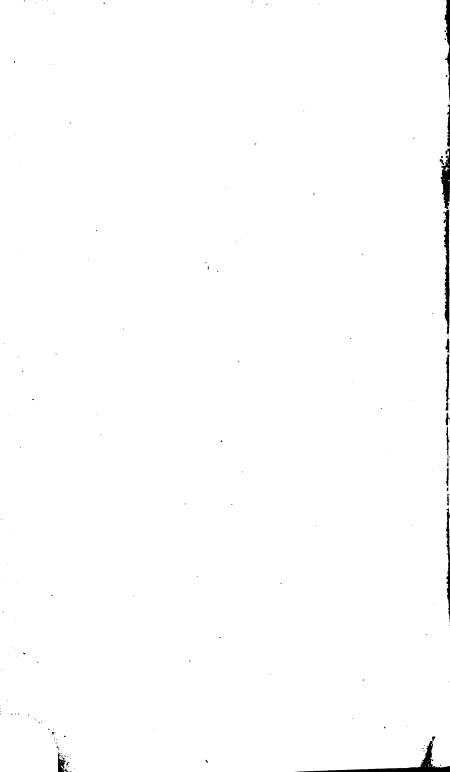

## Borbemertung.

1.

Die aroßen kirchlichen Stiftungen bes Mittelalters, alfo gang befonbers die Stifter im eigentlichen Sinn und die Klöfter find nach ben verschiedensten Richtungen bin Sahrhunderte hindurch von dem tiefgreifendsten Ginfluß gemesen; fie haben auf bas religiose, gesellige, wirthfhaftliche, wiffenschaftliche, fünftlerische und politische Leben im einzelum Gebiet in mannigfaltigster Beife eingewirkt, Jahrhunderte bindurch find fie die Trager aller Cultur auf beutschem Boben gemefen. Und bennoch ift die Erinnerung an fie, abgefehen von einzelnen hoch berborragenben Stiftungen beinahe erloschen. Die schriftstellerische Tha= tigfeit für die einzelnen Stiftungen muß befonders in Betracht der vorhandenen Quellen eine außerft mäßige genannt werben; viele Stiftungen, die fünf und feche Jahrhunderte hindurch die Mittel= und Ausgangepunkte alles religiofen, wirthicaftlichen und wiffenfchaftlichen Lebens in ihrem Gebiet maren, haben bis zu biefer Stunde feine ihnen gewidmete besondere Darftellung erhalten; über die meiften find in der That nur färgliche Notigen verbreitet. Roch weniger hat die mundli= de Ueberlieferung gethan; taum eine buntle Erinnerung, daß ein Stift ober Rlofter hier geftanden, bat fich erhalten; nach der Geschichte, der Dauer, ber Bedeutung murbe man regelmäßig vergeblich fragen. Da= mit hangt gusammen, bag wir über ben Beftand ber firchlichen Stiftungen, alfo gunachft gang außerlich die Bahl berfelben in irgend einem größeren beutschen Gebiet fast tenntniflos find. Frage aufgeworfen murde, wie viel Benedictinerflofter oder Collegiat: Stifte im Gebiet der heutigen Proving Sachsen bis zur Reformation

vorhanden gewesen seien, so würde dieselbe selbst einen der Landesges schichte kundigen Mann in Verlegenheit setzen; um die Frage zuverlässtig zu beantworten würde er sich höchst wahrscheinlich weitläusigen Nachsforschungen unterziehen müssen. Nur für kleinere Gebiete würde vielsleicht eine Landess oder Heimathskunde unter irgend einer Aubrik besfriedigende Auskunft ertheilen 1).

Der Gedanke, beziehendlich ber Bunfch über ben Beftand ber vorhanden gemefenen Stiftungen in einem bestimmten Gebiet Austunft zu geben, also Bergeichniffe ber Stiftungen für ein bestimmtes Gebiet anzulegen, ift fo naturlich, daß ichon in alterer Beit Berfuche bafür gemacht worden find. Der alteste uns bekannte Berfuch in diefer Beziehung flammt von bem um die Geschichte einer Reihe thuringifder Stiftungen hochverbienten 3. DR. Schamelius, "Entwurf eines Rlofter : Lerici, worinnen etliche hundert in und außer Teutsch= land gelegene Rlöfter mit ihrem Ramen, Orben, Lage und Dioces anzeigen wollen. 4. Gifenach und Naumburg 1733." Der Saupt= mangel biefes Entwurfes ift vollständige Unvollständigkeit. In um: faffenderer Beife - und foviel mir beurtheilen konnen - mit größter Bollftandigkeit fucte &. C. G. Sirfding ben Plan burchzuführen in feinem "Hiftorifch = geographisch = topographischen Stifte = und Rlo= fter=Lericon" von bem leiber nur ber erfte Band (A-D) Leipzig 1792 erschienen ift.

In neuester Zeit ist der Gedanke auf Herstellung eines Berzeich = niffes aller bis zum Jahr 1500 in Deutschland gestifteten Klöster und Stifter nach Ort, Orden, Zeit der Gründung, Namen und Diöcese wieder aufgenommen und auf der im Jahr 1865 zu Halberstadt statt= gefundenen Bersammlung der deutschen Geschichtes und Alterthums.

<sup>1)</sup> Für das von uns ins Auge gefaste Gebiet ift dies z. B. der Fall bei den trefstichen Schriften von J. A. von Schultes, biplomatische Geschichte des gräfitschen Sauses henneberg. 2 Thie. 4. hilbburghausen 1788 u. 1791. historische ftas tistische Beschreibung der gefürsteten Grafschaft henneberg. 2 Thie. hilbburghausen 1799—1804. Coburgische Landesgeschichte des M. A. Coburg 1814. 4. und Sachsens Coburg Baalseldische Landesgeschichte. 3. Abth. 4. Goburg 1818—1822. B. Si = gismund, Landeskunde des Fürstenthums Schwarzburg Rudolstadt. Die Oberscherschaft. 2 Thie. 1862 u. 68.

derine die Ausführung biefes Gebankens allseitig als munschenswerth merkannt worden 2).

Den Ansang zur Ausführung, gewissermaßen um ein Ruster und Borbild zu liesern, machte Herr Dr. von Ledebur durch sein "Berzeichniß der hohen Dom = und Collegiatstifter, Probsteien, Klösster und Ordenshäuser des Halberstädtischen Sprengels, in seisum ursprünglichen Umfange, vor Errichtung der Diöcesen Ragdeburg ind Rersedurg"). Ihm folgte auf dem Zuß Herr Hofrath Bag=ner zu Roßdorf durch ein Berzeichniß über die Klöster im Gebiet des heutigen Großherzogthums Hesselichniß über die Rlöster im Gebiet des wahres — "Berzeichniß der Klöster und Prdenshäuser im Gebiete des hetzogthums Sachen=Altenburg.").

In energischester Beise aber ist in der neuesten Zeit für allmähliche Herstellung eines solchen Berzeichnisses Herr Archivrath von Rülverstedt in Ragdeburg thätig gewesen; für eine Reihe von Anisen der Provinz Sachsen hat er in den "Geschichtsblättern für Stadt und Land Ragdeburg" b) mustergültige Berzeichnisse geliessert, insbesondere auch für die in kirchlicher Beziehung wichtigste Stadt Khüringens, für Ersurt, in seiner Hierographia Ersordensis 7).

Bon Mülverstebt's Arbeiten auf diesem Gebiet muffen als Muster und Borbilder anerkannt werden, und an den Bunsch, daß et nach und nach alle Kreise der Provinz Sachsen berücksichtigen möge, muß sich der weitere Bunsch anreihen, daß allmählich für alle deutsichen Gebiete derartige Verzeichnisse hergestellt und so schließlich ein zuverläßiges Gesammtverzeichniß für alle deutschen Gebiete ermögslicht werde.

<sup>2)</sup> Correspondengblatt bes Gesammt-Bereines ber beutschen Geschichte und Alterthums-Bereine. Jahrg. XIII. 1865. S. 58 u. 59. Jahrg. XIV. 1866. S. 42.

<sup>3)</sup> Correspondenzblatt. Jahrg. XIV. 1866. G. 43 ff. 49 ff. 57 ff. 65 ff.

<sup>4)</sup> Correspondenzblatt. Jahrg. XIV. S. 73 und 74.

<sup>5)</sup> Correspondenzblatt. Jahrg. XIV. S. 89 ff. Jahrg. XV. S. 1 ff. S. 9 ff.

<sup>6)</sup> Bb. I. (1866) enthalt die Areise Wolmirstebt, Calbe und Wanzleben. Bb. II' (1867) die Areise Reuhaldensleben, Jerichow, Zuterbogk und Dahme, Saal = und Stadtfreis halle. Bb. III. u. IV. (1868 u. 1869) Stadt Magdeburg.

<sup>7)</sup> Mittheilungen bes Bereins fur die Geschichte und Alterthumskunde von Erfurt. heft 8. 1867 S. 145 ff.

9

Im Folgenden ist nun der Versuch gemacht worden, für die in der Ueberschrift bezeichneten Gebiete, also 1. für das Großherzogthum Sachsen=Beimar=Gisenach, 2. das Herzogthum Sachsen=Neiningen, 3. das Herzogthum Sachsen=Altenburg, 4. das Herzogthum Sachsen=Coburg=Gotha, 5. das Fürstenthum Schwarzburg=Sondershaussen, 6. Das Fürstenthum Schwarzburg=Nudolstadt, 7. die Fürstensthümer Reuß und für die K. Preußischen Kreise. 8. Schleusingen und 9. Schmalkalden<sup>8</sup>), ein solches Berzeichniß auszustellen.

Bei dem Berzeichniß selbst ift die Aufmerksamkeit auf folgende 5 Hauptpunkte gerichtet worben.

- 1. Auf die Eriftenz der Stiftung an dem betreffenden Orte. Damit ift, wo es nöthig schien, die Angabe alterer Formen für die Bezeichnung bes Ortes oder besonderer Bezeichnungen für die Stiftung verbunden worben.
- 2. Art ber Stiftung, ob Stift im engeren Sinn, Rlo: fter ober Ordenshaus. Damit wiederum ift verbunden worden bie Angabe bes betreffenden Ordens, womöglich die Angabe des oder ber Schutheiligen ) ber Stiftung und Angabe der Diöcefe.
- 3. Gründung ber Stiftung sowohl in Betreff ber Zeit als ber Person bes Stifters. Wenn es möglich war, ist ber Inshaber ber Schutz ober Schirmvogtei über die Stiftung und die Zahl ber stiftungsmäßig ober in irgend einem bestimmten Jahre in ber Stiftung vorhandenen Glieber hinzugefügt worden.
- 4. Zeit und Grund ber Aufhebung ber Stiftung; fo wie endlich

<sup>8)</sup> Ein Blick auf die Landkarte zeigt, daß durch die Jusammenfassung dieser 9 Gebiete eine gewisse Abgeschlossenheit in territorialer Beziehung erreicht worden ist; ein zehntes von den genannten Gebieten vollständig umschlossenes Gebiet, der K. Preuß. Areis Ziegenrück hat keine derartige Stiftung aufzuweisen; der in dieses Gebiet hineinragende Areis Erfurt ist durch v. Mülverstedt's Hierographia Erfordensis bereits mustergüttig erledigt.

<sup>9)</sup> Die Bezeichnung ber Stiftung ift in ben Chroniken und Urkunden haufig nach bem Schubbeiligen erfolgt; bisweilen ift ein Auseinanderhalten von Stiftungen an gleichnamigen Orten durch Angabe des Schubbeiligen febr erleichtert, z. B. an Orten wie Beuren, Areubberg, Petersberg, Cella u. f. w.

5. Die von der Stiftung handelnden Schriften und die besteits veröffentlichten Urkunden derfelben.

Der erfte und lette Puntt erforbert noch einige Bemerkungen.

Den Bestand ber Stiftungen in bem bezeichneten Gebiet festjuftellen, mar in ber That nicht leicht. In Soriften ber verschieben= ften Art findet fich die Behauptung von ber Erifteng eines Stiftes, Rlofters u. f. m. ebenfo bismeilen in mundlicher Trabition ber Ortsbewohner. Rach diesen schriftlichen und mündlichen Behauptungen und Berficherungen murbe fich die Babl ber Stiftungen wohl auf bas Doppelte erhöht haben. Um einige Beispiele bafur anzuführen, fo werben in C. F. 2. Soumann's Beimar : Gifenachischer Lanbes: Reuftadt 1836 - einem bochft forgfam, nüchtern und unzweis funde. felhaft unter Benutung archivalischer Mittheilungen, geschriebenem Buche - außer ben im folgenden Berzeichniffe aufgeftellten 45 Stiftungen im Gebiet bes Großherzogthums Sachsen-Beimar noch an 13 Orten "Alöster" behauptet, nemlich 1. ju Barthaufen (G. 98), 2. Beutnis (S. 70), 3. Buchfart (S. 101), 4. Dornburg (S. 59), 5. Guthmannshaufen (G. 51), 6. Mihla (G. 156), 7. Mittelhaufen (G. 61), 8. Nieberrogla (S. 88), 9. Querfurt (S. 143), 10. Raftenberg (G. 52), 11. Ballicen (G. 100), 12. Beltewit (G. 126) und 13. Bolfmannegehau (G. 154). — 3m Gebiet bes heutigen Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen behauptet H. F. Th. Apfelstedt, Beimathekunde für die Bewohner des Kürstenthums Schwarzburg : Sonberthausen. 3 hefte, 1854-1856, außer ben von und im Rachfolgenben verzeichneten 5 Stiftungen noch die Erifteng von 5 Rlöftern, nemlich 1. bei Clingen (I. S. 118), 2. ju Dannheim (II. S. 108), 3. in Holzthalleben (I. S. 177), 4. in Marlishausen (II. S. 127), und 5. zu Bafferthalleben (I. G. 203). — 3m Gebiet bes heutigen Bergogthums Sachfen : Altenburg murben außer ben nachverzeichneten 12 Stiftungen noch Rlöfter behauptet 1. in Roba, 2. Ragelwis, 3. Unterlobla, 4. Rriebisich, 5. Garbichus und 6. Reglar, beren Richteriftenz bereits Bagner 10) nachgewiesen bat. Gbenfo weift Brudner, Bolts: und Landestunde bes Fürstenthums Reuß j. L.

<sup>10)</sup> Mittheilungen der Geschichts- und Alterthumdforschenden Gesellschaft bee Ofterlandes zu Altenburg. Bd. I. heft 3. 1843. S. 47.

Gera 1870, die von Einigen behauptete Eristenz von Klöstern 1. zu Lussan (S. 453), 2. zu Rubit (S. 478), 3. zu Oschit (S. 599) und 4. zu Pahren (S. 620) ganz entschieden und jedenfalls mit Recht zuruck.

Sehr häusig hat nemlich die Bezeichnung einzelner Dertlickeiten z. B. Klostergarten, Mönchsholz, Nonnenäcker, Nonnenwiesen u. s. w. zu der Ansicht resp. Behauptung geführt, daß an diesem Ort sich ein Kloster befunden habe, während doch die Bezeichnung selbstverständelich auch dem Besithum eines benachbarten bez. fremden Klosters gez geben werden konnte 11); bisweilen hat ein benachbartes Kloster an dem betreffenden Orte eine Niederlassung (Termineihaus u. s. w.) bezsessen, was allmählich zu der Behauptung eines selbstständigen Klozsters Beranlassung geworden ist 12); bisweilen mag an einem Ort die Stiftung eines Klosters beabsichtigt, auch gewisse Borbereitungen dazu getroffen worden sein, worüber die urkundlichen Nachrichten späzteren kritiklosen Chronisten u. s. w. ohne Weiteres auch für die Ausstührung resp. Eristenz des Klosters zu genügen schienen 18).

Bei Auftellung bes nachfolgenben Berzeichniffes hat beshalb ber Berfasser in Betreff ber Eristenzfrage ber Stiftung an erster Stelle nach einer zuverlässigen urkundlichen Bezeugung, wo diese nicht vorhanden war, auf das Zeugniß eines bewährten, womöglich orts- oder boch landesangehörigen Schriftstellers sich gestützt und berufen. Alle Zweisel freilich sind auch damit nicht beseitigt worden 14); spätere Unstersuchungen und Prüfungen werden vielleicht die eine oder andere in das Berzeichniß aufgenommene Stiftung streichen, eine andere, vom

<sup>11)</sup> Derartige noch beute fortlebende Bezeichnungen find ein hauptmoment fur bie Behauptung ber Exifteng ber oben genannten angeblichen Rlofter gewesen.

<sup>12)</sup> So hatte bas Alofter Gronfpis einen Alofterhof zu Lufan; Bofau einen zu Mubis; Reinhardsbrunn einen zu Wafferthalleben.

<sup>13)</sup> Dies ift 3. B. ber Fall mit bem angeblichen Rlofter Teutleben im herz zogthum Gotha (Schannat, dioces. Fuldensis p. 189; Rirchen = und Schulenstaat im herzogthum Gotha Th. I. St. 8. S. 19.) und mit bem angeblichen Rlofter Steinbach-hallenberg (v. Weber, Archiv für Sachs. Geschichte Bb. III. S. 200).

<sup>14)</sup> So kann der Berfaffer schwere Bedenken gegen die Existenz von Nr. 58 (Kloster zu Legefeld) Nr. 70 (Kloster Mönchpfiffel) und Nr. 72 (Kloster Nauens dorf) nicht unerwähnt laffen.

Berfaffer übersehene, einfügen; jede Berichtigung wird bankbar angewmmen und in den folgenden Heften unserer Zeitschrift mitgetheilt werden; nur so kann das oben als wünschenswerth bezeichnete Ziel erricht werden, daß bei schließlicher Zusammenstellung eines Berzeich= niffes für Deutschland, jedes einzelne Gebiet die erforderlichen Borarbeiten gemacht hat.

b. Bas den letten Punkt, die die Stiftung betreffende Literastur und Urkunden betrifft, so soll die etstere theils Belegs und Besweismittel für das über die Stiftung Gesagte, theils Begweiser für weitere literarische Forschungen sein. Die über eine einzelne Stiftung vorhandenen Monographieen sind hoffentlich vollständig angegeben; eine vollständige Angabe aller Schriften, in welchen eine einzelne Stiftung erwähnt, beziehentlich einzelne Notizen oder Behauptungen über dieselbe beigebracht sind, lag nicht im Plane und den Kräften des Berfassers; die Arbeit würde dann auch die Natur eines übersichtlichen Berzeichnisses verloren haben. In wie vielen Büchern z. B. mag wicht Kloster Reinhardsbrunn nach irgend einer Beziehung oder Richtung besprochen worden sein; in Betress Paulinzelle's weist L. Hesselfe in seiner 1815 erschienenen Geschichte des Klosters (S. 40 und 41) 17 gedruckte Schriften nach, die sich nach irgend einer Richtung weitläusiger mit dem Kloster beschäftigen.

Sanz ähnlich verhält es sich mit Angabe der gedruckten Urkunden. Sie lag ein gewisser Reiz darin, alle die einzelne Stiftung betreffensben bereits veröffentlichten Urkunden anzugeben; allein die Aussühzung war mit dem Plan eines übersichtlichen Berzeichnisses nicht verzeindar. Bon einzelnen Stiftungen sinden sich einzelne Urkunden in den verschiedensten Berken zerstreut; andere Urkunden — wie z. B. einzelne von Bolkenrode, Herrenbreitungen, Reinhardsbrunn mögen 6 oder 7 mal abgedruckt sein; man hat sich also darauf beschränkt, nur diejenigen Berke anzugeben, die eine Anzahl von Urkunden über die betreffende Stiftung enthalten. Bie wenig urkundliches Material in Betress der kirchlichen Stiftungen Thüringens veröffentlicht ist, zeigt das Berzeichniß; wie mangelhaft die meisten dieser Publikationen sind, wird ein Nachschlagen und Einsehen derselben schnell erkennen lassen; und so trägt vielleicht auch das Berzeichniß dazu bei, die Gerstellung

eines Codex Thuringiae diplomaticus nach ben heutigen wiffenschaft= lichen Anforderungen ernstlicher ins Auge zu faffen.

Endlich braucht wohl kaum hervorgehoben zu werben, daß die Ratur eines übersichtlichen Berzeichnisses es verhinderte, eine wenn auch noch so zusammengedrängte Uebersicht der kirchlichen und weltlichen Erwerbungen und Besitzungen der einzelnen Stiftungen zu geben. Wie dies eine unfruchtbare Aufzählung von Ortschaftsnamen erzeugt haben würde, so würde auch der — allerdings von Ledebur in dem oben angegebenen Probeverzeichniß gemachte — Bersuch die urkundelich vorkommenden Mitglieder der einzelnen Stiftung namentlich zu verzeichnen, zu einem mit dem Raumgebrauch in keinem Berhältniß stehenden Aufhäusen zahlloser mehr oder weniger immer wiederkehrenzber Bornamen geführt haben.

Die sparsame Einflechtung einzelner interessanter historischer Nostigen wird nicht befremden. Darunter fällt auch die 3 oder 4 malige Erwähnung einer literarischen Thätigkeit eines Gliedes der Stiftung. Niemand mehr als der Berfasser dieser Zeilen kann bedauern, daß die literarische Thätigkeit nicht als ein sechster Hauptpunkt, wenigstens bei einer Reihe von Stiftungen ins Auge gefaßt werden konnte. Allein in diesem Punkte scheint die Trägheit und Lässigkeit der großen kirchslichen Stiftungen Thüringens — wenigstens in dem hier ins Auge gesfaßten Gebiete — größer und nachhaltiger gewesen zu sein als in vieslen anderen Theilen des alten Deutschland.

I.

## Alphabetisches Berzeichniß ber Stiftungen.

1. Allendorf, früher Albenborf genannt, im Berwaltungs: amt Salzungen bes &. Sachsen : Meiningen.

Ciftercienser= — spater (wohl feit 1518) Benedictiner= — Ronnentloster. Der Jungfrau Maria gewidmet. Mainzer Diocese.

Die Gründung bes Rloftere ift zwischen 1266 und 1272 erfolgt

mb jedenfalls von den Dynasten von Frankenstein, beren Stammburg in nächster Rabe lag und die dem Kloster noch im 13. Jahrh. große Juwendungen machten, ausgegangen. Das Kloster war für 45 Nonnen bestimmt und stand in Abhängigkeit zur Abtei Fulda, die den jestemaligen Probst ernannte.

Im Bauernfrieg (1525) wurde bas Kloster zerftört; 1528 wurde es sacularisirt und 1531 bas sog. Klosteramt Allendorf baraus gebilbet.

S. historische Rachricht von bem Nonnenkloster Allendorf (Kirchen: und Schuslenftaat im herzogthum Gotha. Th. I, S. 12. 1757. S. 19—56). v. Schultes, Seschichte von henneberg. Th. II. 1791. S. 303. Brüdner, Candeskunde von Ariningen. II, S. 23.

Altenburg, Residenzstadt des Herzogthums Sachsen = Altenburg. Raumburger Diocese. 5 Stiftungen.

- S. Wagner, die Ricker und anderen geistlichen Stiftungen im jedigen hers wethum Altenburg. (Mittheilungen der Geschichtsforschenden Gesellschaft des Oftersunds. Bd. I, H. 3. 1843. S. 37—48.) Hase, Materialien zu einem deutschen Merverzeichnis (Correspondenz-Blatt a. a. D.).
- 2. (1.) Klofter unferer lieben Frau auf bem Berge bor Altenburg. Bergerflofter.

Augustiner=Chorherren=Stift. Der Jungfrau Maria ge= widmet.

Das Stift ist im Jahr 1172 von Kaifer Friedrich Barbarossa ges gründet und von seinen Nachfolgern König Philipp II. und Kaiser Friedrich II. ansehnlich vermehrt worden. Die ersten Canoniker kas men von dem Lauterberge (mons serenus) bei Halle.

Dem Stift stand das Patronatrecht über alle Kirchen und Capels len der Stadt Altenburg, außerdem noch über die Kirchen zu Treben, Rehna, Lohma, Langenleuba, Werdau und Obergräfenheim zu. Bon ihm aus wurde 1222 das Augustiner:Kloster zu Crimmitsschau gegründet.

Die vollständige Aufhebung bes Stiftes erfolgte im Jahre 1543, in welchem Jahr ber lette Probst, Benedictus Bischof, die evangelische Lehre annahm. Die Besitzungen bes Stiftes sind 1543 einzeln veräußert worden.

S. hafe, die Befigungen bes Berger-Rlofters gur Beit ber Reformation (Mits bellungen ber Dfterlandifden Gefellicaft. B. V. 1862. S. 481-477). Ginige Ur.

kunden ber beutschen Könige fur bas Stift im Correspondenzblatt Jahrg. XVI. 1868. S. 18-20, 25-28, 32-35.

3. (2.) Monnentlofter Mariae Magdalenae. Klofter jum heiligen Kreuz.

Orben ber Magbaleniten.

Die Gründung bes Klosters ift unbekannt, fie muß in ber Mitte bes 13. Jahrhunderts (zwischen 1228 und 1273) erfolgt fein.

Im Jahr 1538 — wo fich außer ber Priorin noch 10 Monnen und 3 Laienschwestern im Moster befanden — wurde dasselbe in lans besfürstliche Sequestration genommen, die Güter und Besitzungen beseselben 1541 veräußert.

S. F. G. Fritiche, historische Beschreibung bes ehemaligen Maria = Magdas lena = Klosters in der Stadt Altenburg. 4. Dresden. 1763. v. d. Gabelent, zur Geschichte des Ronnenklosters Maria Magdalend in Altenburg. (Mittheilungen Bd. V, S. 422—430, VI, S. 216—278 [mit Urkunden]).

### 4. (3.) Frangistaner=Dondstlofter.

Das Kloster ist zwischen 1228 und 1238 gestiftet worden; es stand unter ber Custodie zu Leipzig; bis zum Jahr 1490 hatte es ein Termineihaus zu Schmölln.

Rach heftigen Streitigkeiten zwischen Stadt und Aloster seit 1521 wurde unter kurfürstlicher Genehmigung 1529 bas Aloster von ber Stadt in Besitz genommen und hörte damit zu eristiren auf.

S. Bagner, einige Radrichten über bas Franziskanerklofter zu Altenburg. (Mittheilungen Bb. II, S. 394—401.)

5. (4.) Stift zu St. Georg auf dem Schloffe zu Al= tenburg.

Augustiner = Chorherrenstift. Der Jungfrau Maria und bem b. Georg gewidmet.

Das Stift ist im Jahr 1413 von Markgraf Wilhelm bem Reischen gegründet und mit 1 Probst, 12 Domherren und 12 Vicaren besest worden. Es erwarb allmählich Patronatrecht über 10 Kirchen und Kapellen.

Im Jahr 1533 wurde bei dem Stift der evangelische Gottesbienst eingeführt.

1) Geschichte des Stifts s. Mittheilungen Bd. I, D. 3, S. 46. Bd. II, E. 279—290, 383—393. Bd. III, S. 294—346. 2) Urkunden des Stifts s. Mittheilungen Bd. I, D. 1, S. 44—92, D. 4, S. 54—105. Bd. II, S. 83—94, 309—326. Bd. III, S. 217—247, 349—362. Bd. V, S. 56—86. 3) Statuten des Stifts s. Mittheilungen Bd. II, S. 355—382. Bd. III, S. 520—523.

### 6. (5.) Deutsch= Drbens : Saus.

Das Orbenshaus ist im Jahr 1215 auf Grundlage einer Schentung Kaifer Friedrich II. gestiftet worden; es gehörte zur Ballen Thüringen, war aber von Alters her dem Hochmeisterthum in Preußen incorporitt.

Im Jahr 1503 befanden fich im Saus der Comthur und 4 Priesfterbrüder.

Im Jahr 1540 wurde das Haus dem Rath zu Altenburg überslaffen; es mußte jedoch in Folge der Wittenberger Kapitulation von 1547 dem Orden restituirt werden. Nach mehrfachen Bersuchen, das haus dem Orden wieder zu entziehen und es zur Dotation der Unisversität Jena zu verwenden (s. Zeitschrift für Thür. Geschichte Bb. II, G. 189 ff.) veräußerte am 6. Juni 1594 der Abministrator des Hochsmeisterthums in Preußen, Erzherzog Marimilian von Desterreich das Ordenshaus sammt allem Zubehör an den Herzog Friedrich Wilhelm I. von Sachsen.

S. Joh. Boigt, die deutsche Ordens-Ballen Thuringen (Zeitschrift für Thur. Geschichte Bb. I. 1854. S. 91 ff.). v. d. Gabeleng, die Aufhebung des deutschen Ordenshauses zu Altenburg (Mittheilungen Bd. II, S. 145—201. Mit Urfunden.)

Arnstadt, Stadt in der Oberherrschaft bes Fürstenthums Schwarg: burg = Sondershausen. Mainzer Diöcese. 2 Stiftungen.

### 7. (1.) Benebictiner= Monnenflofter.

Das Kloster ist im Jahr 1309 vom Walpurgisberge (wo bie Kloskergebäube burch Feuer verwüstet worben waren) in die Stadt selbst verlegt worden. Das Kloster am Walpurgisberge wiederum soll durch Transferirung des angeblich im Jahr 925 von dem Grafen von Kespernburg zu Ehren der heiligen Walpurgis in der Rahe der Wachsensburg gegründeten Klosters entstanden sein.

Nach Einführung der Reformation in Arnstadt (1533) wurde das Kloster sacularisirt.

- 6. 3. C. v. hellbach, Nachricht von der Liebfrauenfirche und dem Jungfrauenklofter zu Arnstadt. Mit 5 Rupfern. Arnstadt 1821. Rachtrag bazu 1828.
  - 8. (2.) Frangistaner = Mondetlofter.

Daffelbe ist 1246, wie es scheint, von Gotha aus gegründet worsben. Im Jahr 1538 wurde den Mönchen auferlegt, entweder die neue Lehre anzunehmen oder die Stadt zu verlassen. Sie wählten das Lettere. Seit 1539 wurden die Gebäude des Klosters zu Schulzzwecken benutt; jett befindet sich in ihnen das Ghmnasium.

- 6. Apfelftedt, heimathekunde für Schwarzburg-Sondershausen. II, 6. 57.
- 9. Berka a. d. Ilm, Stadt im Großherzogthum Sachsen=Beimar. Ciftercienfer=Ronnenklofter. Mainzer Diöcese.

Das Kloster foll im Jahr 1210 von einem Grafen Dietrich — ber urkundlich als comes de Berka vorkommt — gestiftet worden sein. Durch eine Schenkung ber Grafen von Kirchberg hatte bas Kloster bas Patronatrecht über die Kirche zu Nohra.

Die Klostergüter sind nach der Reformation dem Kammergut einswerleibt worden.

- S. Soumann, Landesfunde von Sachfen : Beimar. S. 25.
  - 10. Bürgel, bei Jena, im Großherzogthum Sachsen=Beimar. Burgula. Burgelin. Thalbürgel.

Benedictiner=Mönche = und Nonnenkloster. Sog. Dop= pelkloster. Der Jungfrau Maria und dem h. Georg gewidmet. Raum= burger Diöcese.

Die Stiftung bes Klosters und zwar zunächst für 7 Jungfrauen ist im Jahre 1133 von der nobilis domina Bertha de Glizbergk unternommen und noch in demselben Jahr vom Bischof Udo von Raumburg bestätigt worden. Sehr bald muß sich neben dem Ronnenstloster ein Benedictiner = Mönchskloster erhoben haben. (Die Bestätigungsurkunde Kaiser Lothars für das Mönchskloster vom 15. Mai 1136 sindet sich in Schultes, Director. diplom. Th. I. p. 318—321). Das Ronnenkloster ist im 15. Jahrh. (1449? 1488?) aufgehoben wors ben; das Mönchskloster trat 1494 der Bursselder Congregation bei.

, Durch ben Bauerntrieg hatte das Aloster sehr gelitten; 1530 wurs bin die Alostergüter von Aurfürst Johann Friedrich eingezogen und spiter auf ihrer Grundlage das Amt Bürgel gebildet.

Die römische Curie ernannte noch im vorigen Jahrhunderte Abte den Burgel in partibus infidelium.

- S. S. B. v. Gleichenftein, Kurze hiftorifche Befchreibung ber Abten und Clofter Burgelin. Jena 1729. Ind Lateinische überseht in ber Thuringia Sacra p. 753-824. S. Ses, über bas vormalige Klofter Burgelin bei Stadt Burgel Beitschrift für Thur. Geschichte. III, G. 237-288).
- 11. Capelle, bei Frankenhausen, in der untern Herrschaft ibes fürftenthums Schwarzburg : Rudolftabt gelegen.

Benedictiner=Ronnenfloster. Der Jungfrau Maria, spa= ter auch ber h. Gertrub und bem h. Georg gewidmet. Mainzer Diöcese.

Das Kloster ist im Jahr 1193 von dem vir nobilis Godebaldus (wohl ein Graf von Querfurt oder Mansselb) und seiner Gemahlin Bertradis gestiftet und noch in demselben Jahre von Erzbischof Constad von Mainz bestätigt worden.

Die Schutvogtei über das Kloster stand im 13. Jahrh. den Grasfen von Beichlingen, seit 1340 den Grafen von Schwarzburg zu.

1355 befanden fich 9 Nonnen im Rlofter.

Patronatrecht hatte bas Rlofter über bie Rirchen zu Gunsroba, Lügensommern, Fromftebt und bie Capelle zu Gebendorf.

Die Einziehung des Klosters durch die Grafen von Schwarzburg fand 1537 ftatt.

- E. J. L. Michelsen, Diplomatarium des Klosters Capelle. (Codex Thuringiae diplomaticus S. 1. 1853. 86 Urkunden). L. F. Seise, bas ehemalige Kloster Copelle (Mittheilungen des Thur. Schof. Bereins. Bb. XI. 1866. S. 182—205).
- 12. Cappellendorf, früher auch Cappendorf genannt, zwisichen Weimar und Jena, im Großherzogthum Sachsen gelegen.

Ciftercienfer=Nonnenklofter; ber Jungfrau Maria und bem h. Bartholomaus gewibmet. Mainzer Diöcefe.

Das Rlofter ift zwifden 1181 und 1202 von dem Burggrafen Dietrich von Rirchberg gegründet worben.

Die Bahl ber Ronnen mar 24.

Die Schutvogtei über das Kloster hatten die Burggrafen von Rirchberg; ebenso hatten sie baselbst ihr Erbbegrabniß.

Im Bauernkrieg ist das Kloster verwüstet und zerstört worden; 1528 wurde es säcularisirt; auf der Grundlage der Klostergüter ist später das Amt Capellendorf gebildet worden.

S. D. F. Avemann, Bollftandige Beschreibung des Geschlechts der Reichs = und Burggrafen von Kirchberg in Thuringen. 4. Frankfurt 1747. S. 39—49 (im Anhang 83 Urkunden). I. B. Menken, Scriptores rer. German. praecipus Saxon. Tom. I. 1728 p. 625—762 giebt 188 Urkunden des Klosters.

Coburg, Sauptstadt bes Herzogthums Coburg. 2 Stiftungen. Burzburger Diocefe.

13. (1.) Franciscaner= Monchetlofter.

Über bie Gründung bes Klosters ift Nichts bekannt. Die Kloster= firche wurde 1250 der Jungfrau Maria feierlich zugeeignet. Das Klo= ster stand in Abhängigkeit vom Stift zu Saalfeld.

Gleich nach ber Reformation mandten fich der Prior und die Mönche — deren damals 14 vorhanden waren — der neuen Lehre zu und übergaben 1525 das Kloster nebst allen dazu gehörigen beweglischen und unbeweglichen Gütern dem Stadtrath zu Coburg unter Borsbehalt ihres lebenslänglichen Unterhaltes.

S. hirfding, Rlofterlerikon s. v. Coburg. v. Schultes, Coburgifche Lanbesgeschichte. 4. 1814. S. 82.

14. (2.) Dominicaner : Monchetlofter.

Bon ber Gründung und Geschichte bes Rlofters ift Richts bekannt.

Im Jahr 1530 wurde bas Rloster eingezogen und die Güter besselben dem Magistrat zu Coburg überlassen gegen Entrichtung eines
jährlichen Zinses von 600 fl. an die fürstliche Kammer und unter der Bedingung, die Klostereinkunfte zum Besten der Kirchen und Schulen in der Stadt Coburg zu verwenden.

S. v. Shultes a. a. D. S. 83.

15. Cronfpit, im Reuftabter Rreis bes Großberzogthums Cachs fen = Beimar.

Cronswit. Cronewit. Rronfdwit.

Augustiner=Ronnenkloster. Raumburger Diöcese.

Das Rlofter ift im Jahr 1239 von Jutta, Beinrich des Alteren,

Bogt von Gera, Gemahlin unter Beistand bes Landgrafen Heinrich

Im Bauernkrieg ist es zerstört und bald darauf aufgehoben worden. Die Klosterbesitzungen bildeten später ein Borwerk des Kloster= gutes Mildenfurt.

S. Limmer, Geschichte des Wogtlandes. Bb. II. 1826. S. 353-365. III, 875-879. Ginige Urkunden bei Schöttgen und Kreysig, diplom. et seript. II, S. 465, 466; Krensig, Beiträge zur historic berer Sach. Lande. Th. IV. 1758. S. 430-434; Longolius, Borrath von brauchbaren Rachrichten. Schwabach 1765.

16. Chriafeberg (Cyrteberg, Cyrtefloster) bei ber Stadt Camsburg, im Bergogthum Sachsen : Meiningen.

Cifter cienfer : Mond tlofter. Mainger Diocefe.

Das Kloster ist um 1200 mahrscheinlich von Cistercienser=Mön= hen aus Erfurt gegründet worden. Der Sitz des Probstes scheint in den nahe gelegenen Cambutz gewesen zu sein. Das Kloster scheint Int eine kummerliche Eristenz gehabt zu haben.

Bur Zeit ber Reformation (wohl icon 1524) ging es ein. Die Gin= funfte bes Rloftere icheinen ber Rirche in Camburg zugefallen zu fein.

S. Brudner, Landesfunde von Meiningen. II, S. 720.

17. Döllftedt, im Bergogthum Gotha.

Tullestete (1208), Tullistete (1278), Tullstet (1297).

Ciftercienfer=Ronnentlofter. Dem h. Petrus und h. Ris colaus gewidmet. Mainger Diocefe.

über die Gründung und Geschichte des Klosters ist Nichts bestannt. Wahrscheinlich ist es von den Grafen von Gleichen gegründet und dotirt worden. Es scheint von ihnen nach dem Bauernkrieg aufzehden worden zu sein. Die letzte Abtissin, Margaretha, Grasin von Gleichen nahm die lutherische Lehre an und blieb dis zum Jahr 1572 im Kloster. Zest Gothaisches Kammergut.

S. Kirchen = und Schulenftaat im herzogthum Gotha. Th. II, St. 8. 1758. S. 10-22. Einige Urfunden in Schumacher's Nachrichten zur Sachs. inebes. Eisenachischen Geschichte. I. 1766. S. 27, 28.

Eisenach, Stadt im Großherzogthum Sachsen-Weimar. 9 Stif=

**\*** 

S. C. F. Paullini, Historia Isenacensis. 4. Frankfurt 1698. E. B. Soumacher, Bermifchte Nachrichten jur Gachfifden insbes. Gisenachischen Geschichte. B. Rein, Aurze Geschichte und mittelalterliche Physiognomie ber Stadt Gisenach. (Zeitschrift für Thur. Geschichte. Bb. V. 1863. S. 1—22.)

### 18. (1.) Marienstift.

Augustiner=Chorherrenstift. Der Jungfrau Maria gewibmet.

Das Stift ist im Jahr 1290 von Landgraf Albert von Thüringen errichtet und mit Canonikern aus Großbursla (bei Mühlhausen) bes fest worden. Es war mit 11 Domherren und 23 Vicaren befest.

Während des Bauernkrieges wurde Kirche und Stift ausgeraubt und gerieth darauf bald in vollständigen Verfall. Aus den Werkstüs den der Stifts und Kirchengebaube ließ Herzog Johann Georg II. 1692—1697 die sog. Gottesaderkirche erbauen.

Dem Stift gehörte über 40 Jahr, von 1387 bis 1434, ber Ba= ter ber Thuringischen Geschichtsschreibung Johannes Rothe (Duringische Chronit bes Johann Nothe. Herausgegeben von R. v. Li= liencron. Jena 1859) an, zuerst als Bicar, zulest als Scholasticus.

S. Rein a. a. D. Ginzelne Radrichten und Urfunden bei Shumader a. a. D.

19. (2.) Rlofter Johannisthal vor Gifenach.

Cistercienser=Mönchskloster\*). Johannes dem Täufer gewidmet.

Das Rlofter ist im Jahr 1252 von bem frater Gerhardus Atze mit Unterstützung der Herzogin Sophie von Brabant und im Einversständniß mit Markgraf Heinrich von Meißen begründet worden. Ss wurde 1256 mit Mönchen aus dem Kloster Georgenthal besetzt und ist auch stets in engster Berbindung beziehendlich in Abhängigkeit vonz Kloster Georgenthal geblieben (galt als filia desselben).

Im Bauernkrieg ift bas Kloster zerstört und 1526 von bem Aur= fürsten Johann von Sachsen eingezogen worden. Rurfürst Johanne Friedrich verlieh es später mit allen Rechten, Ginkunften und Zubes hörungen an Caspar von Teutleben.

S. Rein a. a. D. S. 18. Radricht von dem ehemaligen fleinen Rlofter

<sup>\*)</sup> Rein a. a. D. S. 18 nimmt noch ein zweites Ciftercienser - Möncheklofter (bei ber Egibien - Rapelle) an. Allein aus seinen Anführungen läßt fich die Existen zeines selbstiftandigen Klosters (bas auch sonft nirgends erwähnt wird) nicht annehmen.

A Johannisthal bei Eisenach (im Rirchen- und Schulenstaat des herzogthums Goa Th. II, St. 5, S. 6 – 38, woselbst auch 38 Urfunden.)

20. (3.) Rarthaufer: Monchetlofter. Der Jungfrau Ma: m, Johannes dem Taufer und der h. Elifabeth gewidmet.

Daffelbe ift im Jahr 1378 mit Genehmigung und Beistand ber Landgrafen Friedrich, Balthasar und Wilhelm gegründet und im Bauernkrieg zerftört worden.

Die Bahl ber Rlofterbruder mar 6.

6. Rein a. a. D. S. 17. Paullini a. a. D. §. 96, §. 99. 3m In-

21. (4.) Dominikaner : Moncheklofter. Johannes bem Taufer und ber h. Glifabeth gewidmet.

Das Kloster ist im Jahr 1235 von dem Landgrafen Beinrich Raspe, dem späteren deutschen König und feinem Bruder Conrad, fitter Hochmeister des deutschen Ordens, gegründet worden.

Der erfte Prior mar ber berühmte Graf Elger von Sobenftein.

Im Bauernfrieg ist das Kloster zerstört und bald darauf aufge= ben worden. Gin Theil der Klostergebaude wurde 1544 die bau= liche Grundlage für das Symnasium in Gisenach.

- 6. Paullini a. a. D. §. 48., Rein a. a. D. G. 15 und 16. Der sielbe, bas Dominifanerklofter in Eisenach. 4. Gifenach 1867 (mit 26 Urfunden). L. L. J. Michelfen, Legendarium bes Dominifanerklofters zu Gifenach (Zeitschrift für Thur. Geschüchte Bb. IV. S. 361 394).
- 22. (5.) Franziskaner: Mönchekloster, dem h. Paulus swidmet.

Das Kloster ift etwa 1221 gegründet worden. Es lag hinter bem Zollhof, jest Residenzhaus. Nach dem Bauernfrieg aufgehoben. S. Paullini 1. c. §. 50. Rein a. a. D. S. 16.

23. (6.) Frangistaner=Monchetlofter unter ber Bart: burg. Der h. Glifabeth gewidmet.

Es ift vom Landgrafen Friedrich im Jahr 1331 und zwar an ber Stelle bes von ber h. Elisabeth begründeten Hospitals angelegt worben.

In ihm lebten nur 6 Mönche. Die Sauptfunction berfelben fint bie Beforgung ber gottesbienstlichen Functionen auf ber Bartster gewesen zu sein.

Im Bauerntrieg ift bas Rlofter wohl vollständig zerftort worden. S. Paullini 1. c. §. 85. Rein a. a. D. S. 16 u. 17.

24. (7.) Ratharinentlofter.

Ciftercienfer= Nonnentlofter. Der h. Ratharina gewibmet.

Das Kloster ist im Jahr 1215 von Landgraf Hermann I. von Thüringen mit Beihülfe der Herzogin Imagina von Brabant gegrün: bet worden. Die Klosterkirche wurde die Begräbnisstatt der Thüringischen Landgrafen von Hermann I. bis Heinrich Naspe.

Das Rloster stand in Berbindung beziehendlich Abhängigkeit vom Aloster Pforta. Der Abt des letteren hatte das kirchliche Bisitations: recht und auch in Betreff der weltlichen Berwaltung ein tiefgreifendes Oberaufsichtsrecht.

Bon ihm aus find die Rlofter Ottberg (1227) und Brenthausen (1234) gestiftet worden.

Im Bauernkrieg wurde bas Aloster zerstört und verlassen; die lette Nonne, Anna von Farnroda verließ est 1530. Die Gebäude des Klosters hatten seit 1530 die mannichsachsten Schicksale (Zeughaus, Kornhaus, Schauspielhaus, Gastwirthschaft).

G. Paullini l. c. §. 40 sequ. Rein, a. a. D. G. 14 u. 15.

25. (8.) Ricolaitloster.

Benedictiner=Ronnenkloster. Dem h. Ricolaus gewidmet. Das Kloster ist von Abelheid, Tochter Landgraf Ludwig I. von Thüringen im Jahr 1151 gegründet worden.

Die Bahl ber Ronnen icheint regelmäßig 40 gewesen zu fein.

Im Bauernkrieg wurde bas Kloster zerstört und 1526 in landest herrliche Berwaltung genommen. Damals blieben noch 14 Ronnen im Kloster. Seit 1555 bient die ehemalige Klosterkirche dem evangelischen Gottesbienst.

S. Rein a. a. D. S. 18. G. Galette, das Ricolaiklofter in Eisenach. (Beile schrift für Thur. Geschichte, Bb. VII. S. 487—462). Einige Urkunden bei Schusmacher a. a. D. Sammi. 1—6.

26. (9) Beguinenhaus.

Im Jahr 1367 werben bie Beguinen, nach bem Spruch bes Regerrichters Ronger aus Gisenach vertrieben (ebenso 1368 aus Erfurt and 1369 aus Mühlhausen). Das von den Beguinen in Eisenach immegehabte Haus wurde 1368 von den Landgrafen Friedrich, Balts sesar und Wilhelm ihrem getreuen Pfeifer Hildebrand verliehen; 1374 mirbt dasselbe der Abt von Georgenthal.

S. Rein a. a. D. G. 16. Derfelbe, Beguinen in Gifenach (Beitfor. für Thir. Gefchichte, Bb. IV. S. 226 — 228).

Gifenberg, Stabt, im Bestereis bes Herzogthums Sachsen=Alstenburg. 2 Stiftungen. Raumburger Diocese.

27. (1.) Augustiner=Chorherrenftift.

Dasselbe ist zwischen 1202 und 1213 von Markgraf Dietrich von Reißen, einem Sohn Otto des Reichen gestiftet, aber bereits 1218 wieder aufgehoben worden.

- S. L. A. Shultes, Diplomatische Rachrichten von der Stadt Eisenberg. 1799. S. 88—93. (Im Anhang Rr. 2 und Rr. 6 die Urkunden über Gründung M Aushebung des Stiftes).
- 28. (2.) Cistercienser=Ronnenkloster. Der Jungfrau Raria und dem heiligen Kreuz gewidmet. Daher auch Kreuzkloster.

Das ursprünglich zu Triptis errichtete Cistercienser=Ronnenklo= der war im Jahr 1212 nach Zwickau verlegt worden, wurde von da im Jahr 1219 nach Eisenberg transferirt und den Ronnen hier die don den Augustinern (1218) verlassenen Klostergebände angewiesen.

Die Aufhebung bes Klosters ist auf Befehl Kurfürst Johanns von Sachsen im Jahr 1524 erfolgt; die Klostergüter und Einkünste vurden zur Dotation der Kirche und Schule in Eisenberg bestimmt.

- S. Shultes a. a. D. S. 93—135 (im Anhang eine Reihe Urfunden). F. 3. Gotter, Kurze Radricht von dem Konnenkloster zu Eisenberg. Eisenberg 1780, 8ac, Das alte Eisenberg. 1839. S. 9—16, 19, 23 ff.
- 29. Ettersburg, bei Weimar im Großherzogthum Sachsens Beimar.

Augustiner-Chorherrenstift. Dem h. Zustinus und Laus entius gewidmet. Mainzer Diöcese.

Über die Stiftung ist Nichts bekannt. Die erste urkundliche Ers wähnung ist von 1095, wo ein Gwaf Berno (wohl von Querfurt:Sees burg) das Stift reich beschenkt. Daffelbe erwarb bas Patronatrecht über bie Rirchen zu Ramela, Schwerstebt, Sobistebt, Stetten, Apolba und Regeler.

Die Schutvogtei hatten die Grafen von Querfurt: Seeburg; nach deren Aussterben die Grafen von Gleichen.

Bei Ausbruch des Bauernkrieges (1525) verließen der Probst und die meisten Canoniker das Stift; noch in demselben Jahr wurde es fäcularisit und später (1536) die Güter desselben bem Kammergut einverleibt.

- S. J. C. Eckardt, Tria diplomata archivi ducalis Vinariensis, coenobii Ettersburgensis ortum et fata illustrantia. 4. Vinariae 1782. B. Mein, Thuringia sacra. II. 1865. S. 1—34. S. 75—118 theilt Mein 86 Urfunden größstentheils im Auszug mit.
- 30. Frankenhansen, Stadt in der Unterherrschaft bes Fürstensthums Schwarzburg : Rudolstadt.

Cistercienser=Nonnenkloster. Der Jungfrau Maria ge= widmet. Mainzer Diocese.

Das Rloster ist im Jahr 1215 vom Grafen Friedrich von Beich= lingen gegründet worden; beshalb hatten auch die Grafen von Beich= lingen die Schutvogtei über das Rloster, bis dieselbe durch den Ber= tauf Frankenhausens (1340) an die Grafen von Schwarzburg überging.

Es hatte das Patronatrecht über die Rirchen zu Gelmbrechtsdorf, Lügensömmeringen und Rottleben, wohl auch Frohndorf.

Im Jahr 1525 wurde das Kloster geplündert und verwüstet; bald darauf kehrten jedoch die Nonnen zurud. 1536 wurde es von Graf Günther von Schwarzburg säcularisirt und nach Absterben der vorhandenen Nonnen (1551) in eine Schule umgewandelt.

S. J. B. Mulbener, hiftorifche Nachrichten von bem Giftercienser-Nonnentlofter St. Georgii zu Frankenhausen. 4. Leipzig 1747. heffe, Frankenhausen (Thuringen und ber harz Bb. IV. S. 168—175).

Anm. Der sonst außerst sorgsame Mulbener hat eine Reihe von Urkunden, die sich auf das Kloster Capelle beziehen, auf Frankenhausen bezogen; insbes. auch die Stiftungs-Urkunde. Die bei Schöttgen und Kreysig, diplom. et seript. II. p. 510—525 abgedruckten "Annales diplomatici abbatiae monialium in Frankenhausen" betressen nicht unser Frankenhausen" betressen nicht unser Frankenhausen Kloster bei Grimmisschau.

31. Frauenbreitungen ober Königebreitungen, im Berwaltungs. mt Salzungen bes Berzogthums Sachsen = Meiningen.

Muguftiner=Ronnentlofter. Der Jungfrau Maria gewids wet. Burgburger Diocefe.

Der Ansang des Klosters ist ein im Jahr 1137 von dem Parochianus Heinricus gegründetes Hospital gewesen. Im Jahr 1150 giebt der Abt von Herseled den im Hospital versammelten geistlichen Personen (männlichen und weiblichen Geschlechts) die Erlaubnis, einen Convent zu bilden, sich einen Borsteher (pater) zu wählen und nach den Regeln des h. Augustin zu leben. Kaiser Friedrich Barbarosse bestätigt 1165 diese Stiftung als Doppelkloster. (Novum coenobium quod dicitur Brethingen, sub regula beati Augustini fundatum et institutum, omniaque bona mobilia et immobilia ibidem pertinentia, fratres quoque regulares et universas sorores ibidem Domino famulantes sub nostram imperialem protectionem et custodiam suscepimus.) Mit dem Ende des 12. Jahrh. verschwinden inoch die Mönche (sie scheinen in das gegenüberliegende Mönchestloster herren= oder Burgbreitungen eingetreten zu sein) und das Kloster wird lediglich Ronnenkloster. Seitdem auch der Name "Frauenbreitungen".

Die Schutvogtei über das Kloster haben im 12. und 13. Jahrh. wohl die Dynasten von Frankenstein gehabt; 1294 ging sie an die Grassen von Henneberg über.

Im Bauernkrieg wurde das Aloster vollständig zerstört; 1554 ins corporirten es die Grafen Wilhelm und Georg Ernst von Henneberg dem Rammergut unter Auswerfung einer bestimmten Rente zu kirch= lichen Zwecken.

E. ron Shultes, Geschichte von henneberg Th. II. 1791. S. 299—301. Brüdner, Landeskunde von Meiningen. II, S. 30 ff. Schöttgen u. Kreysig, diplom. et script. III, p. 525 sequ. "de monasteriis et advocatiis Breitungen-sidus" (dascibst p. 540—559 88 Urkunden). 63 Urkunden von 1137—1899 im hennebergischen Urkundenbuch Th. I bis Th. V.

32. Frauen = Pricfinit, bei Jena, im Großherzogthum Cach= fen = Beimar.

Pryeniz (1281). Breffinize. Brienit. Ciftercienfer= Nonnenklofter. Raumburger Diöcefe.

Das Kloster ist wohl im 13. Jahrh. von ben Schenken von Tauztenburg gestiftet worden. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1281. (Avemann, Geschichte der Burggrafen von Kirchberg. 1747. Urkunden. Nr. 38). Die Schutvogtei über das Kloster hatten die Schenken von Tautenburg; in demselben hatten diese auch ihr Erbbegrähniß.

Patronatrecht hatte das Rlofter über die Kirchen zu Dorndorf und Steudnis.

Im Bauernkrieg scheint bas Kloster vollständig zerftört worden zu fein.

- S. Bulpius, Kurze übersicht der Geschichte der Schenken von Tautenburg. Erfurt 1820. S. 10, N. 27. Schumann, Landeskunde von S. Weimar. S. 39. B. F. R. Lauhn, Litterae quibus Withego, Numburgensis episcopus, conventui Sanctimonialium in Brisenitz ecclesiam in Dorndorf addixit. 4. Longosal. 1760.
- 33. Frauenfee, im Berwaltungsbezirk Gifenach bes Großherzog: thums Sachfen.

Rlofter See. Monasterium ad lacus.

Ciftercienfer= Nonnentlofter. Mainzer Diocefe.

über Gründung und Geschichte bes Alosters ift Richts bekannt. Die erfte urkundliche Erwähnung ftammt aus dem Jahr 1266. Das Aloster ftand in Abhangigkeit von der Abtei Herefeld.

Im Bauernkrieg scheint es ganglich verwüstet und gerftort wors ben gu fein.

- C. Thuringia Sacra. 1737. p. 537-540.
- 34. Franenwald, im Rreis Schleufingen.

Pramonstratenfer= Nonnentlofter. Burgburger Diocefe.

In einer Urkunde von 1323 wird die Kirche zu Frauenwald ecclesia S. Nicolai in nemore et collegium monialium ordinis premonstratensis genannt; eine Urkunde von 1406 bezeichnet den Ort "das Kloster auf dem Walde zu den Frauen genannt".

Das Aloster ift zur Zeit ber Reformation eingegangen; seine Einkunfte icheinen zur Dotation ber Pfarrei Frauenwalb verwendet worden zu fein.

S. von Soultes, hiftorifd = ftatiftifde Befdreibung der Graffcaft henneberg. Abth. I. 1794. S. 127. 35. Georgenthal, Monasterium Vallis St. Georgii auch Coenobium Asolveroth (von bem Ort ber Gründung) genannt, bei ber Stadt Ohrbruff, im Herzogthum Gotha, gelegen.

Ciftercienfer=Mönchetlofter. Der Jungfrau Maria, bem h. Georg und bem h. Benedictus gewidmet. Mainzer Diöcese.

Das Kloster ist auf Anregung und Bitte Eberhards, Grafen von der Mark und Altena (der auch erster Abt im Kloster wurde) von dem Grasen Sizzo von Kevernburg und dessen Gemahlin Gisela im Jahr 1143 gegründet und mit Mönchen aus Morimund besett worden. Die Bestätigung des Erzbischof Heinrich von Mainz erfolgte 1143, die Kaiser Konrads III. 1144.

Die Schutvogtei über bas Aloster hatten die Grafen von Kevernsburg; nach dem Aussterben derselben im Jahr 1385 ging sie auf die Landgrafen von Thuringen über.

In eigenthümlicher Abhängigkeit von ihm standen das Rlofter Johannisthal bei Gisenach, das Areuzkloster in Gotha und das Aloster Georgenzell. (Sog. Filialklöster.)

Im Jahr 1505 wurde Georg Spalatin als Lesemeister in das Kloster berufen, verließ es jedoch schon 1507 um als Prinzenlehrer nach Wittenberg zu gehen. Zwischen ihm, dem bekannten Humanissten Conradus Mutianus Rufus und dem Georgenthaler Wönch Henricus Urbanus fand im Ansang des 16. Jahrh. ein eifriger Briefs wechsel statt. (Derselbe ist zum großen Theil gedruckt in Tentzel, Supplementum historiae Gothanae primum. 4. Jena 1701.)

Im Bauernkrieg wurde das Kloster vollständig zerstört, Abt und Mönche flohen nach Gotha. Schon 1528 wurde das ganze Klosters gut dem kurfürstlichen Rath und Marschall von Ende gegen 700 fl. jährlichen Erbzinses überlassen. Später (1531) wurde es jedoch dem Kammergut einverleibt.

S. Thuringia Sacra. 1737 p. 464—518 (baselbst p. 518—537, ein Chartarium des Klosters von 202 Urfunden). Sift vrische Nachricht von dem ehermaligen Gistercienserkloster St. Georgenthal (Kirchen- und Schulenstaat im Herzogsthum Gotha Th. II St. 4. 1758. S. 5—47). B. Start, die Cistercienserabtei Georgenthal und die neuen Ausgrabungen baselbst (Zeitschrift f. Thur. Gesch. Bd. I. 1854. S. 297—334). L. Storch, Georgenthal (Thuringen und der harz. Bd. V. S. 40—48).

36. Georgenzell, Cella St. Georgii in Franconia, bei ber Stadt Basungen im Bergogthum Sachsen-Meiningen gelegen.

Ciftercienfer=Mondetlofter. Burgburger Diocefe.

Das Kloster ist zwischen 1310 und 1326 von dem ebeln Herrn Berthold von Wilbrechterode gegründet worden; dessen Rachkommen auch im Besit der Schutvogtei des Klosters waren. Es stand in tief= greifender Abhängigkeit vom Kloster Georgenthal (galt als filia desselben).

Im Bauernkrieg murbe bas Klofter vermuftet und zerftort und 1531 von dem Grafen von henneberg-Schleufingen facularifirt.

- S. von Schultes, Geschichte von henneberg Th. II. 1791. S. 802 u. 803. Brudner, Landestunde von Meiningen II. S. 91. hifterifde Radricht von dem ehemaligen Rlofter St. Georgenzell (Kirchen = und Schulenstaat im hersgethum Gotha Th. II 1759. St. VI S. 9—27 (baselbst auch 17 Urfunden)).
- 37. Göllingen, bei Frankenhausen in der fog. Unterherrichaft bes Fürstenthums Schwarzburg-Rudolftabt gelegen.

Benedictiner=Mönchetlofter. Dem h. Bipert gewidmet. Mainger Diocefe.

Das Rloster ist wohl schon im 10. Jahrh. von einem Grafen von Revernburg gegründet worden. Die alteste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1006.

Die Schutvogtei über bas Kloster hatten im 12. und 13. Jahrh. bie Herren von Heldrungen; durch Berkauf ging fie 1324 an den Grasfen Heinrich V. von Hohnstein, Herrn zu Sondershausen und damit auf die Grafen von Schwarzburg — seit 1532 von Schwarzburgs- Rudolstadt — über.

Das Aloster stand in Abhängigkeit von der Abtei Hersfeld, die unter Anderem stets den Probst ernannte. — Im Jahr 1510 trat es der Bursfelder Congregation bei.

Es hatte bas Patronatrecht über bie Rirchen zu Göllingen, Ran= newurf und Sachelbich.

Das Rlofter ift im Bauernfrieg zerftört worden.

S. J. F. Müldener, Antiquitates Göllingenses ober hiftorifch : biplomatifche Rachrichten von bem Benedictiner Riofler St. Wiperti zu Göllingen. 4. Franken: haufen, 1766. (mit 52 Urfunden). 28. G. Bleichrobt, bas Klofter Göllingen in Thuringen. Mit 3 lithogr. Abb. 4. Sangerhausen 1838. F. E. Deffe, bas demalige Rlofter Gollingen (Thuringen und der harz. Bb. VIL S. 254-269).

Gothn, Haupt= und Refidenzstadt bes Herzogthums Gotha. 4 Stif= tungen. Mainzer Diöcese.

S. Casp. Sagittarii, Historia Gothana. 4. Jena 1713. W. E. Tentzel, Supplementum historiae Gothanae secundum. 4. Jena 1702. J. H. Möller, Alofter in Gotha (Zeitschrift für Thur. Geschichte und Alterthumekunde Bb. IV u. V.).

38. (1.) Stift. Marienstift.

Mugustiner-Chorherrenstift, der Jungfrau Maria gewidmet.

Die Canoniker in Ohrbruff wünschten in der Mitte des 14. Jahrh.

— der größeren Sicherheit wegen — nach Gotha überzusiedeln. Bon der verwittweten Landgräfin Elisabeth wurde ihnen die alte Marien-kirche übergeben. Die Abtei Hersfeld, als Mutter des Stiftes in Ohrbruff, der Erzbischof Heinrich von Mainz, das Areuzkloster in Cotha als disheriger Patron der Marienkirche und endlich die Stadt Botha ertheilten dazu ihre Zustimmung und so fand die übersiedelung im Jahr 1344 statt. Wie in Ohrdruff blieb die Zahl der Canoniker 15.

Das Stift erwarb bald Patronatrecht über die Kirchen zu Molfch= leben, Ballftebt, Schönerstedt, Topfleben, Mittelhausen und Herbs= leben.

Der sog. Pfaffensturm am Pfingstdienstag 1524 richtete sich bes sonders gegen das Stift, aber ohne Erfolg; auch im Bauernkrieg blieb das Stift im Wesentlichen verschont. 1528 — bei der ersten Bisistation — befanden sich im Stift 15 Domherren, 32 Bicare und 7 Chorales. 1530 wurde das Stift aufgehoben.

S. Sagittarius a. a. D. Cap. IV. S. 39 — 54. Tenpel a. a. D. ber S. 106 ff. eine große Reihe von Urfunden mittheilt. Möller a. a. D. Bb. V. S. 23—68, theilt Auszüge aus 124 Urfunden mit.

39. (2.) Areugkloster. Monasterium S. Crucis. Cistercienser=Ronnenkloster.

Das Kloster ist etwa 1251 von ben Gothaischen Bürgern Heinrich Sezzephant von Siebeleben und Burkhard non Lina gestiftet worben. Bon Anfang an stand bas Kloster in einer eigenthümlichen Berbindung beziehendlich Abhängigkeit von bem Kloster Georgenthal, galt als filia besselben. Patronatrecht erwarb das Rloster über die Kirchen zu Goldbach, Remstedt und die Margarethenkirche in Gotha. Das Patronatrecht über die Marienkirche in Gotha trat es nach langen Verhandlungen und Streitigkeiten 1384 an das Stift ab.

Die Aufhebung des Klosters war zunächst eine Folge des sog. Pfassensturmes von 1524. 1525 kam es unter landesfürstliche Admisnistration (damals waren noch 7 Ronnen im Kloster) und 1540 ordsnete Kurfürst Johann Friedrich den Berkauf des gesammten Klostersgutes an.

S. Sagittarius a. a. D. Cap. V. S. 54—148 baselbst u. bei Tentel a. a. D. S. 47 ff. findet sich eine große Jahl von Urkunden. Möller a. a. D. Bb. IV. S. 45—112 theilt Auszüge aus 250 Urkunden mit.

## 40. (3.) Augustiner = Rlofter.

Augustiner: Eremiten ließen sich etwa 1249 von Erfurt aus in Gotha nieder. 1258 überließen ihnen die Ronnen des heiligen Kreuz: klosters eine Kirche (die nachmalige Augustinerkirche) nebst dazu gehörigen Hösen. 1276 erfolgte die Bestätigung Pabst Innocenz V.

Im Jahr 1481 befanden sich im Aloster ber Prior, Subprior, 15 Monche und 3 Laienbrüder.

Am 29. Mai 1516 wurde das Kloster von Martin Luther als decanus vicarius und Bistiator der Augustinerklöster in Thüringen und Sachsen visitirt. Er schrieb darüber nach Ersurt: Non inveni in districtu isto conventus similiter dispositos per gratiam Dei ut Gotensem et Salzensem; hunc una hora audivimus, illum forte duadus. (Tenhel a. a. D. S. 710.) 1521 auf seiner Reise nach Worms predigte Luther im Kloster (Möller a. a. D. S. 307).

Der Pfassensturm, am Pfingstdienstag 1524 richtete sich auch gesen bas Augustinerkloster. Roch in demselben Jahr wurde das Alosster auf Anregung des Myconius zu Schulzwecken bestimmt. Im Jahr darauf bietet der Convent des Rlosters (Prior, Subprior und 7 Klosterbrüder) dem Stadtrath zu Gotha die Kloster-Gebäude, dessen Besithümer und Einkunfte an gegen angemessene Berpflegung für ihre Lebenszeit in oder außerhalb des Klosters. Der Stadtrath nahm das Anerbieten an.

S. Sagittarius a. a. D. bafelbft und bei Tengel a. a. D. eine Reibe

· von Urfunden. Moller a. a. D. Bb. IV G. 257 - 315 giebt Auszüge aus 200 - Arfunden.

41. (4.) Bospital Maria Magbalena.

Lagariten=Drbenshaus.

Das Hospital ist auf der Grundlage einer Schenkung einer domina Hildegardis vom Landgrafen Ludwig IV. von Thüringen zwisschen 1221 und 1223 errichtet worden. Wenige Jahre darauf (etwa 1229) ist die Stiftung dem Orden des heiligen Lazarus, fratridus Sancti Lazari de partidus transmarinis s. ordinis militiae Sancti Lazari Hierosolymitani, überwiesen worden. Das Hospital erscheint seitdem als selbstständige Commende des Ordens unter einem commendator.

In einer eigenthümlichen Berbindung beziehendlich Unterordnung jur Commende in Gotha standen die Lazaritenhöfe zu Braunsrode (im Kreis Mannsfeld) zu Breitenbach (auf dem Eichsfeld) und zu Backenhausen (im Kreis Eisenach).

Die Commende hatte das Patronatrecht über die Rirchen zu Braunsrode, Breitenbach, Teutleben, Bretla, Bernsdorf, Horstmar und Helmsborf.

In Folge der Bulle Innocenz VIII. vom 28. März 1489 wurde der Lazariten=Orden dem Johanniter=Orden incorporirt. Johannes Rösner, Johanniter=Ordens-Comthur, übernahm in Folge dessen (etwa 1508) die Commende in Gotha mit allen ihren Zubehörungen, insbesondere auch den Lazariten-Ordenshäusern zu Braunsrode, Breistenbach und Wackenhausen. Sein Nachfolger, Petrus Klopstein, trat 1523 die Güter der Ordens-Commende Gotha — gegen Unterhalt auf Lebenszeit — an den Stadtrath zu Gotha ab. Seitdem kam das Hospital in den Besitz und unter die Verwaltung des Stadtrathes zu Gotha.

- S. Dietrich, das hospital Marid Magdalend zu Gotha (Beitschr. für Thur. Geschichte Bo. III. &. 289 ff.). Sagittarius a. a. D. S. 232—244. Daselbst und bei Tenget a. a. D. S. 53—766 eine Reihe von Urkunden.
- 42. Gräfentonna, auch bloß Tonna genannt, im herzogthum Gotha.

Bilhelmiter=Rlofter. Mainzer Diocese.

Daffelbe ift im Jahr 1396 vom Grafen Ernst von Gleichen ge= grundet worden. Es scheint schon vor ber Reformation wieder einge= gangen zu sein.

- S. Kirchen = und Schulenstaat im herzogthum Gotha Th. III, St. 4. 1761. S. 71. 28. Rein in Webers Archiv für Sachs. Geschichte Bb. III. 1865. S. 201.
- 43. Groffurra, in der Unterherrschaft des Fürstenthums Schwarz= burg = Sondershaufen.

Ciftercienfer=Ronnentloster. Mainzer Diocefe.

Nachdem Landgraf Friedrich von Thuringen dem Cistercienfers Ronnenkloster zu Großballhausen (im heutigen Areis Weißensee) im Jahr 1322 das Patronatrecht über die Kirche zu Großsurra geschenkt hatte, siedelte 1326 das Kloster dahin über.

Daffelbe stand in einem tiefgreifenden Abhängigkeitsverhältuißvom Kloster Bolkenrode (S. Schöttgen und Kreysig, dipl. et.) script. I, p. 819).

Seit 1519 traten eine Reihe von Nonnen aus, 1526 waren nur noch die Übtissin und 3 Nonnen übrig. Im Jahr 1538 wurde das Kloster aufgehoben.

S. von hagte, Urkundliche Radrichten bes Kreifes Beißenfee. 1867. S. 307. 315. Apfelftebt, heimathekunde von Schwarzburg-Sondershaufen. I. S. 155. 159.

44. Herren = oder Burgbreitungen, im Rreis Schmalkalben.

Benedictiner=Mönchetlofter. Der Jungfrau Maria ge= widmet. Mainzer Diocefe.

Das Kloster wird in einer Urkunde von 989 als vorhanden er= wähnt. Rach derselben ist die Stiftung von Fulda aus erfolgt. Der mehrfach als Gründer ausgegebene Pfalzgraf Siegfried von Orlamunde (1112) hat nur eine neue Kirche erbaut.

Die ältesten Schutvögte bes Klosters scheinen die Landgrafen von Thüringen gewesen zu sein; 1192 erwarb die Schutvogtei die Abtei Hersfeld und scheint diese an die Herren von Frankenstein, später an die Herren von Salza, seit 1337 an die Grafen von Henneberg verzeliehen zu haben.

Im Bauernfrieg murbe bas Rlofter geplundert und jum Theif

heftort; 1526 sammelten sich die Monche wieder im Rloster unter im Schutz des Grafen Wilhelm von Henneberg, der sich um die Wiesecherstellung des Klosters bemühte. Unter seinem Nachfolger jedoch, Graf Georg Ernst von Henneberg, wurde das Kloster 1553 in Sesquestration genommen und 1559 aufgehoben.

S. N. Beinrich, historische Untersuchung ber ehemaligen Abtei herrenbreitungen (in Kuchenbecker, Analecta Hassiaca. Collect. XII. 1742. S. 229—382 (mit 44 Urfunden). v. Schultes, Geschicke von henneberg. Th. II. 1791. S. 295—299. häfner, Geschickte der herrschaft Schmalkalben. Bb. I, S. 67—79, 184—142. II, S. 86—89. III, S. 122—125, 181—184. Schöttgen und Kreysig, diplom. et sofipt. Tom. III. 1760 giebt p. 532—539 11 Urkunden. 38 Urkunden von 1112—1382 im hennebergischen Urkundenbuch Th. I—V.

45. Hensborf, bei Apolba, im Großherzogthum Sachsen=Weimar. Huisthorp (1140). Hugisborf (1206). Huisdorf.

Benedictiner= Nonnenkloster. Der Jungfrau Maria und bim h. Godehard gewidmet. Mainzer Diöcese.

Die Stiftung des Rlosters ist von der edeln Frau Bertha von Studig begonnen und von ihrem Sohn, Otto, Bischof von Halbersfadt, etwa 1140, vollendet worden.

Die Schutvogtei über bas Kloster stand ursprünglich wohl ben Rachkommen ber Stifterin, bann bis 1303 ben Schenken von Apolda zu. Zulest befand sie sich in den Händen der Landgrafen von Thüzringen.

Im Bauernkrieg flüchteten die Ronnen nach Roßla, kehrten späster aber in das Kloster zurud. 1536 wurde das Kloster in Sequestrastion genommen, 1544 an den Amtmann Georg von Dennstädt verstauft, 1595 von dem Herzog von Sachsen=Beimar zurudgekauft.

S. Thuringia Sacra. 1737. p. 321—454. W. Rein, Thuringia Sacra. Th. II. 1865. S. 35—67. S. 113—254 theilt Rein 423 Urfunden und Urfunsbenauszüge mit.

46. Senda, Coenobium ad Heidam s. ad. S. Laurentium, im Bergogthum Gotha.

Cistercienser=Ronnenkloster. Dem h. Laurentius gewid= met. Mainzer Diocese.

· über bie Grundung bes Rloftere ift Richts befamt. Die Gras

fen von Gleichen icheinen die Gründer, die Sauptwohlthater und auch bie Schutvögte bes Rlofters gewesen ju fein.

Nach bem Bauernkrieg ift es auch von benselben eingezogen mor= ben. Jest bildet es die Gothaische Domane Wannigeroda.

S. Thuringia Sacra. 1737. p. 599-601. W. Rein, Thuringia Sacra. Th. II. 1865. S. 67-70. S. 254-259 theilt Rein Auszüge aus 12 Urfunden mit.

47. Ichterebaufen, im Bergogthum Gotha.

Huochtricheshuson (948). Uchtrichishusen (1133). Achterhus fen (1392).

Cistercienser=Ronnenkloster. Der Jungfrau Maria und bem h. Georg gewidmet. Mainzer Diocese.

Das Kloster ist im Jahr 1147 von der edeln Frau Frideruna, Wittwe Marquardts von Grumbach, gegründet worden. Die ersten Ronnen kamen aus Wächterswinkel in Franken. Die Zahl der Ronsnen betrug 30—40. Die regelmäßige Bisitation lag dem Abt von Bürgel ob.

Die Schutvogtei über das Aloster hatten zuerst die Herren von Grumbach; nach dem Aussterben derselben die Grafen von Revernburg; nach deren Aussterben (1385) die Landgrafen von Thüringen.

Patronatrecht batte bas Rlofter über 8 Rirchen und Rapellen.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster vollständig zerstört, die Nonnen (damals 30) flüchteten nach Erfurt. 1526 wurde das Kloster in landesfürstliche Berwaltung genommen und später dem Kammergut einverleibt.

- S. heffe, Ichtershaufen (Thuringen und ber harz VIII. S. 410 ff.) W. Roin, Thuringia Sacra. Bd. I. 1863. Dafelbft S. 39—189 385 Urkunden, theils volleständig, theils abgekurzt, theils in Auszügen.
- 48. Jechaburg, in der Unterherrschaft des Fürstenthums Schwarg= burg = Sondershausen.

Gigeburgt (1133). Sichaborg (1312). Jechenburg.

Augustiner=Chorherrenstift. Dem h. Petrus und Paus lus gewidmet. Mainzer Diocefe.

Am Ende bes 10. Jahrh. — wohl 989 — errichtete bier Ergs bifchof Billigis von Mainz ein bem h. Petrus gewidmetes Benedictis

könchskloster. Schon 1004 wandelte derselbe mit papstlicher migung das Kloster in ein Chorherrenstift um.

Das Stift erhob sich bald zu bem größten Ansehen und mächtis beltlicher und kirchlicher Stellung. In letterer Beziehung war der Probstei desselben eins der 4 Thüringischen Archidiaconate dunden, welches wiederum 11 Erzpriesterthümer umfaßte. — Das personal des Stiftes bestand aus dem Probst, dem Dechanten und 12 Domberren.

Die Schutvogtei über bas Stift hatten im 12. Jahrh. bie Grasien von Kirchberg, im 13. die Grafen von Hohnstein, von diesen ging sie 1356 auf die Grafen von Schwarzburg über.

Das Stift wurde im Bauernkrieg und zwar am 30. April 1525 bon den Schaaren Thomas Münzers angegriffen und ausgeplündert, allein seine Eristenz damit nicht vernichtet. Erst 1543 verließen einige Domherren das Stift und im Jahr 1552 besetzte Graf Günther XL. bu Schwarzburg das Stift mit einem lutherischen Dechanten. Säschriftt wurde es 1572.

S. Peffe, das ehemalige Stift Zechaburg (in Thuringen und der Harz. Bb. VII. 6. 47—60). Diplomatarium Jechaburgense (mit 77 Urkunden) bei Würdtwein, Diplomataria Maguntina. 4. Rainz 1788. p. 113—276.

Jena, Stadt im Großherzogthum Sachsen = Beimar. 3 Stif= tungen. Mainzer Diöcese.

S. J. E. B. Biedeburg, Beschreibung der Stadt Jena. Jena 1785.

49. (1.) Michaelis - Rlofter.

Cistercienser=Ronnenkloster. Der Jungfrau Maria und bem h. Michael gewidmet.

Das Kloster ist am Ende des 13. Jahrh. — vielleicht 1301 — bon den edeln Herren Hermann und Albrecht von Lobedaburg gestiftet und von dem Landgrafen Albrecht von Thüringen 1306 bestätigt worzben. Die ersten Nonnen scheinen aus dem Kloster Roda (im Westzieß des Herzogthums Altenburg) gekommen zu sein. Bon diesem ist wohl auch das Patronatrecht über die Michaeliskirche an das Michaeliszloster übergegangen. Im Jahr 1506 und ebenso 1514 waren 16 Nonzwen vorbanden.

Das Klofter ift 1525 auf Befehl bes Rurfürften Johann von Sachfen aufgehoben worden. Seine Besitzungen und Ginkunfte in ber Stadt scheinen der Stadt Jena überwiesen worden zu sein.

S. Adrian Beier, Architectus Jenensis. Jena 1687. S. 434—475. Wiesberg a. a. D. S. 174—180. Eine Reihe von Urkunden finden fich im Anhang von Avemann's Geschichte der Burggrafen von Kirchberg. 4. 1747.

50. (2.) Pauliner=Rlofter.

Dominitaner=Monchetlofter. Der Jungfrau Maria und bem Apostel Paulus gewidmet.

Das Kloster ist mahrscheinlich am Ende bes 13. Jahrh. — wohl gleichfalls von den Herren von Lobedaburg — gestiftet worden.

Beim Ausbruch bes Bauernkrieges sollen Prior und Mönche bas Kloster verlassen haben. Einige sind später wieder zuruckgekehrt.

1548 waren noch 3 vorhanden. Später sind Kirche und Klosterge=baube ber Universität Jena zugewiesen worden.

S. A. Beier a. a. D. S. 419 — 434. Biebeburg a. a. D. S. 180 — 184. Burfharbt, bie Bauten am Paulinerflofter zu ben 3meden ber Univerfitat Bena (Zeitschr. fur Thur. Gefd. Bb. IV. S. 281 — 237).

51. (3.) Rreug=Rlofter.

Rarmeliter=Monchetlofter. Der Jungfrau Maria und bem beiligen Kreuz gewidmet.

Das Rlofter ift im Jahr 1418 auf Beranlaffung und mit Untersftugung bes Rathes ber Stadt Jena gegründet worben.

Im Jahr 1525 ift es zerftort worden. Gebaude und Einkunfte bes Rlofters wurden von bem Rath ber Stadt Jena eingezogen.

S. Ab. Beier a. a. D. S. 407 — 419. Wiedeburg a. a. D. S. 184 — 190. Die Stiftungsurkunde von 1418 in der Zeitschr. für Thur. Geschichte Bb. V. 1868. S. 417 u. 418.

52. 31m, Stadt in der Oberherrschaft des Fürstenthums Schwarg= burg = Rudolstadt.

Ilmene. Ilmena.

Cistercienser=Ronnentloster. Der Jungfrau Maria, bem h. Ricolaus und h. Benedict gewidmet. Rainger Diocese.

Das in der Stadt Saalfeld vom Grafen Gunther VII. von Schwarzburg 1267 gegrundete Cistercienser-Ronnenkloster wurde von

in 1275 nach Stadt Ilm verlegt. — Schutvögte deffelben waren wie blieben die Grafen von Schwarzburg.

Das Kloster wurde 1533, nachdem es im Bauernfrieg schwer geitten hatte, aufgehoben; der lette Probst desselben wurde erster evanwlischer Pfarrer in Stadt Im.

S. Sigismund, Landestunde von Schwarzburg-Rudolstadt I. S. 180. v. Schulstes Cachsen-Goburg-Saalseldische Landesgeschichte. Abth. 2. 1820. S. 40. (mit 4 Urstunden). Thuringia Sacra 1737 p. 561—590. Diplomatarium monasterii in Ilmene (31 Urfunden) in Ayrmann, Sylloge Anecdotorum Tom. I. 1746 p. 258—288.

Anm. Schamellus, Nachricht von dem Ciftercienser-Frauenklofter zu Ilmenan in Thüringen (im Anhang zu Louckfold, Chronologia abbatum Bosaugiensium. 4. Naumburg. 1731) verlegt unser Kloster — offenbar durch die urbundiche Bezeichnung Ilmena und Ilmene bewogen — fälschlich nach Ilmenau (Umenavia).

53. Rlofterlausnit, im Bestereis bes Herzogthums Altenburg. Augustiner=Ronnentloster. Der Jungfrau Maria gewid= ant. Naumburger Diocefe.

Rach einer alten weitverbreiteten Sage (Menken, script. rer. Germ. Tom. II p. 1574) soll bas Kloster 950 von einer Frau von Gera segründet worden sein; höchst wahrscheinlich ist est im ersten Drittheil des 12. Jahrh. — vielleicht von Reinhardsbrunn aus — gegründet worden.

Eine sehr detaillirte Speiseordnung "Pfruneregister" vom Jahr 1485 ist abgedruckt im Correspondenzblatt. Jahrg. XV 1867 Rr. 4. Daselbst (S. 25) befindet sich auch eine übersicht des Einkommens des Klosters aus dem Anfang des 16. Jahrh.

Die Aufhebung des Rlofters icheint icon 1522 erfolgt zu fein. S. Bagner, Mittheilungen der Ofterlandifden Gefchichtsforidenden Gefell-

54. Rönigsberg, Stadt, im gleichnamigen Berwaltungsbezirt bes herzogthums Coburg.

Augustiner=Mönchellofter. Burgburger Diocefe.

Die Gründung des Klosters wird von Einigen Kaiser Friedrich Barbarossa zugeschrieben und in das Jahr 1167 geset; höchst mahr= seinlich ift das Kloster erft 1269 ober 1290 gegründet worden. Es war für 12 Monche bestimmt.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster vollständig zerstört; damals scheinen auch sämmtliche Urkunden verloren gegangen zu sein. Nach einer anderen Nachricht sollen sie nach Coburg gerettet worden sein. Im Jahr 1528 wurde das vorhandene Klostervermögen auf 9500 fl. geschäht.

S. von Shultes, Goburgifche Landesgeschichte. 4. 1814. S. 82. G. P. Sonn, Sachsen : Coburgische Chronit, herausgegeben von G. F. Dohauer. 4. Cosburg 1792. S. 138—140.

Rrenzburg, Stadt, im Gifenachischen Rreis bes Großherzogthums Sachsen = Beimar. 2 Stiftungen. Mainzer Diocefe.

55. (1.) Benedictiner=Monchetlofter. Dem h. Petrus gewibmet. Deterstlofter.

über Gründung und Geschichte des auf dem Kreuz- oder Petersberge liegenden Klosters ist Nichts urkundlich bekannt. Eine weitverbreitete Sage schreibt die Gründung dem Bonisacius zu. Höchst wahrscheinlich ist es vom Peterskloster in Erfurt aus gegründet und mit Mönchen beseht worden. Im Jahr 1170 hob Landgraf Ludwig der Eiserne das Kloster auf und wandelte die Gebäude des Klosters in eine Burg um.

56. (2.) Augustiner=Ronnenkloster. Dem h. Jacob ge= wibmet.

Gegen die Aufhebung des Petersklosters auf dem Kreuzberg ers hoben sich sowohl das Peterskloster in Erfurt als befonders der Erzsbischof Christian von Mainz. Auf Berlangen des lettern beschloß nun Ludwig der Eiserne am Fuße des Kreuzberges (dem späteren Kreuzburg) ein neues Kloster zu errichten. Die Bollendung dieses Klosters, die Besetzung desselben mit Augustinerinnen scheint sein Sohn Landzgraf Ludwig IV. im Jahr 1173 bewerkstelligt zu haben.

Das Kloster ist im Bauernkrieg zerstört und im Jahr 1528 unter landesfürstliche Berwaltung gestellt worden.

S. Shumann, Landesfunde von Sachsen-Beimar S. 151; 152. Johannes Crämers), Parva chronica monasterii S. Petri in monte Crucis ad Werram

<sup>\*)</sup> Johannes Gramer war Augustiner - Mond und Probst bes Nonnenklosters

E. F. Paulli ni rer. et antiqu. Germanic. syntagma. 4. Frankfurt a. M. 1698).

Kuchenbecker, analecta Hassisca. coll. IX Marburg 1735 S. 163—180,

ma fic 13 Urkunden, die fich nach Aussteller, Ausstellungsort und Zeugen auf

mer Konnenkloster zu beziehen scheinen, obwohl dasselbe in Urk. Rr. 15 (S. 174)

mewentus sanctimonialium in Cruceberg, ordinis S. Benedicti bezeichnet wird.

Kronschwitz. S. Cronspit.

57. Rühndorf, im Rreis Schleufingen.

Johanniter : Ordens : Commenbe.

Die Commende ist in den Jahren 1291—1300 vom Grafen Berts bold VI von Henneberg, dem Stifter der Ordend: Commende in Schleussigen gegründet worden. Im Jahr 1434 veräußerte der damalige Ordensmeister Hugo von Wontfort die Commende um 7000 fl. an die Ritter Heinrich von Truchses und Hand Bogt von Salzburg. Späster (1444) kam sie an die Grafen von Henneberg-Römhild.

S. von Shultes, Gefdichte ber Grafichaft henneberg. Th. I. 1791. S. 309.
M. Derfelbe, hiftorifch-statistische Beschreibung ber Grafschaft henneberg Abth. I.
174. S. 144—149 (baselbst im Urfundenbuch eine Reihe von Urfunden; im hen = lebergifchen Urfundenbuch Th. V. Rr. 139 u. 140).

Lausnit. G. Rlofterlausnit.

58. Legefelb (Lenveld) bei ber Stadt Berta, im Großherzog: tum Sachsen: Beimar.

Rounenflofter. Mainzer Diöcese.

Nach einer Urkunde vom 13. Mai 1290 eignet Bolrad von Krasnichfeld ber Kirche und den Klosterfrauen zu Lenveld eine Sufe das selbst zu. (Mittheilung des Großt). Staats-Archivs zu Weimar.)

Soumann, Landesfunde von Sachfen-Beimar S. 104, bemerkt nur, baß fon vor 1292 bier ein Rlofter geftanben habe.

59. Lehesten bei Zena, im Großherzogthum Sachsen=Weimar. Leston (1343) Lesten (1437) Liesten (1503).

Deutschordens : Saus. Mainzer Diöcefe.

Die Besitzung ist im Jahr 1502 vom Land = Comthur ber Balley Thuringen, Conrad von Uttenrodt um 6000 fl. vom Herzog Georg

in St. Jacob in Areuzburg. Er ftarb 1515. Die Chronif des Augustiner-Roninflosters reicht bis sum Jahr 1514.

von Sachsen erworben worden. Die Berleihungs: bez. Übereigmungs: urkunde bes herzogs von 1507 s. bei Krehsig, Beiträge zur histo= rie berer Sächs. Lande Th. I S. 433. Das haus zu Lehesten scheint ber Comthurei von Zwähen einverleibt worden zu sein; in dem Verzeichniß der Ordenshäuser der Balley Thüringen von 1503 (Krehsig a. a. D. S. 426 st.) erscheint es als selbstständiges Ordenshaus mit eigenen Einkunften und Rechten.

Bis jum Jahr 1809 ift ber Orden im Befit bes Saufes ge= blieben.

- C. Coumann, Canbestunde von Cachfen-Beimar C. 73.
- 60. Lentenberg, Stadt, in der Oberherrschaft des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt.

Dominicaner=Mondetlofter. Mainzer Diocefe.

Das Rloster ift um 1395 gegründet und durch die Grafen von Schwarzburg und die Herren von Könit ausgestattet worden. Es befanden sich in ihm 3-6 Mönche.

Die Aufhebung bes Klosters scheint 1533 erfolgt gu fein.

- S. Sigismund, Landestunde von Schwarzburg-Rudolftadt. I. S. 180.
- 61. Leutersborf, an der Werra, im Herzogthum Sachsen=Mei= ningen.

Liutolfisdorf. Lüthirsdorf. Ludelsdorf.

Tempelherrenhaus. Burgburger Diocefe.

1129 gegründet. Rach und nach erwarb das Haus Patronatzrechte in Bachdorf, Behlrieth, Einhausen, Dillstädt, Dachbach, Grub, Grimmelshausen, Ehrenberg, Siegrit, Beinerstadt, St. Bernhard, Bachenbrunn, Hanfstädt, Berkach und Themar. Rach Aushebung bes Ordens (1311) erhielt sich die Kirche als Mutterkirche, wurde aber 1344 vom Bischof von Bürzburg mit allen ihren Bicarien, Filialen und Kapellen bem Kloster Begra einverleibt.

- S. Brudner, Canbestunde von Meiningen II. G. 173,
  - 62. Liebstedt, bei Beimar, im Großherzogthum Sachfen.

Deutschordens : Commende. Mainzer Diöcefe.

Die ersten Erwerbungen des Ordens in Liebstedt scheinen im Anfang des 13. Jahrh. erfolgt zu sein. 3m 14. und 15. Jahrh. galt Daus zu Liebstedt als selbstständige Commende. Im Jahr 1503 Manden fich in derfelben 3 Ordensritter und 2 Priesterbrüder.

Der Orden ift bis zum Jahr 1809 im Befit ber Commende ge=

S. Joh. Boigt, die beutsche Ordensballen Thuringen. (Beitschr. fur Thur. Gificte Bb. I. S. 91 ff.) Soumann, Landestunde von Sachsen-Beimar S. 105.

Mariengart. G. Bacha.

63. Martfuffera, bei Ebeleben, in der Unterherrschaft des Fürstunds Schwarzburg-Sondershaufen.

Suzara. Marketsuzere.

Ciftercienfer=Ronnenkloster. Der h. Balpurgis gewid= met. Mainzer Diocese.

Das Kloster ist im Jahr 1287 von dem Ritter Albert von Ebesieben gegründet, dotirt und mit 14 Ronnen aus den Klöstern Buren wo Annerode besetht worden. Noch in demselben Jahr wurde es von Spischof Heinrich von Mainz und bald darauf von Kaiser Rudolph bon Habsburg bestätigt. Die Zahl der Ronnen betrug stiftungs-mäßig 14.

Im Bauernkrieg hatte bas Kloster bedeutend gelitten; nachdem die Schutzvögte des Klosters, die Herren von Ebeleben 1544 das lustherische Bekenntniß angenommen hatten (in welchem Jahr noch 6 Ronnen im Kloster waren) wurde das Kloster 1551 ganglich aufges boben.

S. Thuringia Sacra. p. 590—599. Apfelftedt, heimathetunde für Comarburg-Sonderehausen I. S. 124. 125. Gerber, Martfufra (in Thuringen and der harz 200, III. 1840. S. 259—263).

Meiningen, Haupt = und Residenzstadt des Herzogthums Sach= fen = Meiningen. 3 Stiftungen. Burzburger Diocese.

64. (1.) Frangistaner=Mondetlofter.

Daffelbe murbe 1239 durch Beitrage ber Bürgerschaft und bes Abels in und um Meiningen begründet und 1242 feierlich eingeweiht.

Bei Ginführung der Reformation (1543) wurde das Rlofter aufs Rhoben, der Stadt zum Eigenthum übergeben und von derfelben 1564 in ein Hospital verwandelt. S. von Schultes, Geschichte von henneberg. Th. II. 1791. S. 306. Brudner, Landeskunde von Meiningen II S. 116. Einige Urkunden aus bem 13. Jahrh. im hennebergischen Urkundenbuch Th. IV.

65. (2.) Beguinenhaus.

Die betagten Beiber bes Beguinenhausch (bis babin Nonnenhaus genannt) wurden 1554 in bas zu einem Hospital umgewandelte Di=noritenkloster gebracht.

G. Brudner a. a. D. G. 116.

66. (3.) Tempelherrenhof.

Im Jahr 1129 gründeten die Tempelherren einen Hof am Fuß bes fog. Drachenberges, der auch sehr bald mit einer Rirche verseben wurde. Nach Aufhebung bes Ordens (1311) wurde das Einkommen der Rirche zur Pfarrkirche geschlagen; aus den Steinen des Hofes und ber Kirche aber das Siechenhaus "zum heiligen Kreuz" erbaut.

6. Brudner a. a. D. 6. 115.

67. Mellenbach, in der Oberherrschaft des Fürstenthums Schwarg≥ burg = Rudolstadt.

Frangistaner=Mondetlofter. Mainger Diocefe.

Das Kloster ist im Jahr 1383 vom Grafen Johann II. von Schwarzburg gestiftet worden. 1514 hatte bas Kloster nur 2 Mönche, beren Versetung bamals Graf Günther von Schwarzburg forberte. Aurz nach ber Reformation ist bas Kloster verschwunden.

S. Sigismund, Landeskunde von Schwarzburg = Rubolftabt L S. 180.

68. Milbenfurt, im Reuftabter Rreis bes Großherzogthums Sachfen : Beimar.

Milphurt. Miltfort. Mildenvorbe.

Pramonstratenser=Mönchstloster. Der Jungfrau Maria gewidmet. Naumburger Diocese.

Dasselbe ist 1193 von Heinrich bem Reichen, Wogt von Weiba gestiftet worden. Bei der Bisitation im Jahr 1528 waren noch über 30 Mönche im Kloster.

Unter Aurfürst Johann Friedrich ist das Kloster aufgehoben und 1544 mit dem benachbarten Kloster Cronspit an Matthias von Walslenrodt für 15700 fl. verkauft worden.

- S. Diplomatische Annales bes Mondeflosters zu Milbenfurt (in Krensig, Seitrage zur historie berer Sachs. Lande. Th. III. 1756 S. 251—267). Schustann, Landesfunde von Sachsen-Weimar. S. 185. Limmer, Geschichte bes Sogtlandes. Th. I. S. 269—272.
  - 69. Milz, bei Römhild, im Herzogthum Cachsen=Meiningen. Benedictiner=Ronnentlofter. Burzburger Diöcefe.

Das Rloster ist 783 von einer ebeln und reichbegüterten Frau im Grabfeld, Ramens Emhild, gegründet und im Jahr 800 dem Rloster Fulda übergeben worden. Im Jahr 805 ist es bei einem Einbruch slavischer Bölker perwüstet und zerstört, später auch nicht wieder herz gestellt worden. Die Rlostergüter von Milz behandelte aber Fulda fortwährend als einen besondern Güter-Complex und übertrug die Schusvogtei über denselben zuerst den Grafen von Orlamünde, 1290 den Grafen von Henneberg-Hartenberg, später den Grafen von Henseberg-Römhild und 1549 den Grafen von Mannsfeld.

- S. von Soultes, hiftorifch : statistische Beschreibung von henneberg Th. I. 3th. 4. 1799. S. 619. 620. Brudner, Landebkunde von Meiningen. II. E. 226. Schultes, Dir. dipl. I. p. 5.
- 70. Mönchpfiffel, bei ber Stadt Allstedt, im Großherzogthum Sachsen = Beimar.

Ciftercienfer=Mondetlofter. Salberftabter Diocefe.

Das Kloster ist vielleicht von Balkenried aus gegründet worden; wenigstens stand es in Abhängigkeit von demselben und erhielt von bort seinen Probst.

Im Bauernkrieg zerstört, wurde es von Kurfürst Johann von Sachsen eingezogen und balb barauf an ben Grafen Albrecht von Rannsfeld verlieben.

So: Reinede, das Kloster Möndopfiffel (in Thuringen und der harz Bd. III. 1840. S. 94—96).

71. Möndröben, im Bergogthum Coburg.

Benedictiner=Mönchskloster. Der Jungfrau Maria und ber h. Balpurgis gewidmet. Burzburger Diocese.

Um 1150 von ben Grafen von Sterkare ober Bolsmat gegründet und botirt.

Es hatte allmählich in 45 Ortschaften ber Pflege Coburg Grund:

besit, Lehnschaften, Zehnten u. f. w. erworben, scheint sogar einen Lehnshof mit ritterlichen Bafallen gehabt zu haben. 1485 trat es ber Bursfelber Congregation bei.

Die Schutvogtei hatten ursprünglich mohl bie Grafen von Bolds mad, spater bie Grafen von Henneberg, zulett bie Herzöge von Sachsen.

Im Bauerntrieg wurde das Kloster zerftort und bald darauf in ein fürstliches Amt verwandelt.

- S. P. Sonn, Cachfen Coburgifche Siftoria. 4. 1700. Buch I. S. 270. 271. v. Schultes, Coburgifche Landesgeschichte 1814. S. 79 u. 80.
- 72. Nauendorf, bei ber Stadt Allftedt, im Großherzogthum Sachsen : Beimar.

Ciftercienfer= Monnentlofter. Salberftabter Diocefe.

Ueber Gründung und Geschichte ift Richts bekannt. Es stand mit dem Rloster Balkenried in Bruderschaft. 1527 wird es als noch bestehend ermahnt. Jest ist "Rlosternauendorf" eine Domane.

- C. von Ledebur, Correspondenzblatt. Jahrg. XIV. 1866. C. 58. Retnede, bas Rlofter Rauendorf (in Thuringen und ber harz Bb. II. 1840 C. 166. 167).
- 73. Neuftadt a. d. Orla. Stadt, im gleichnamigen Kreis bes Großb. Sachsen.

Muguftiner= Monnentlofter. Raumburger Diocefe.

Das Kloster ist 1292 von Elisabeth, der Bittwe bes letten Grasfen von Arnshaugk gestiftet worden. 1531 wurde es facularistet und seine Einkunfte zur Dotation der Kirchen und Schulen besonders der Stadt Reustadt bestimmt.

- S. Soumann, Landesfunde von Beimar. S. 128.
- 74. Oberweimar, bei ber Stadt Beimar, im Großherzogthum Sachsen = Beimar.

Ciftercienser=Ronnenklofter. Der Jungfrau Maria und ben Aposteln Petrus und Paulus gewidmet. Mainzer Diocese.

Das Kloster ist wohl im 12. Jahrh. von einem Grafen von Beis mar Drlamunda gegründet und ausgestattet worden. Es scheint für 40 Ronnen bestimmt gewesen zu sein. Bereits 1528 murbe bas Kloster unter landesfürftliche Bermals

S. G. A. Betten, historifche Nachrichten von der Refidenzstadt Beimar. L. Theil. 1739. S. 305 ff. Schumann, Landeskunde von Sachsen-Beimar. S. 107. 6 Urkunden bei (Schneiber) Sammlungen zur Geschichte Thuringens besonders der Stadt Beimar. 1. Samml. Weimar 1771. S. 125 ff.

Ohrdruff, Stadt, im Herzogthum Gotha. 3 Stiftungen. Mainger Diocese.

- 6. F. Krugelftein, Radrichten von der Stadt Dhrbruff. Aus Urtunden jusammengeftellt. Dhrbruff 1844.
- 75. (1.) Benedictiner=Mondetlofter, bem 6. Dichael gemibmet.

Das Aloster ist im Jahr 724 von Bonifacius gegründet worden und somit die älteste Klosterstiftung in Thüringen. Roch in demselben Jahrhundert ist es der Abtei Hersfeld incorporirt worden, was zu kiner Auflösung geführt zu haben scheint. Aus dem 9. Jahrh. ist kine urkundliche Rachricht über dasselbe vorhanden. Die Alosterkirche wurde später die Pfarrkirche der Stadt Ohrbruff.

- S. Thuringia Sacra. 1737. p. 16 40. Rettberg, Rirchengeschichte II. S. 372. Anochenhauer, Geschichte Thuringens. 1863. S. 156, 157. Rrus gelftein u. a. D. S. 21 ff.
- 76. (2.) Augustiner-Chorherrenstift. Dem h. Petrus.

Das Stift ift im Jahr 980 vom Abt Gozbert von Hersfelb (970 - 985) gegründet und mit der vom Erzbischof Lulus 777 erbauten St. Peterskirche bewidmet worden. Es war für 15 Domherren botirt.

Im Jahr 1344 wurde das Stift, auf Bunfc beffelben, nach Gotha berlegt.

- S. Krügelstein a. a. D. S. 31-41. Möller, Stift in Gotha (Zeitschr. für Thuring. Geschichte Bb. V. S. 25.)
- 77. (3.) Karmeliter=Rlofter. Der Jungfrau Maria ge= widmet.

3m Jahr 1463 raumt Graf Siegmund I. von Gleichen bie leers fiehenden Stifte: Gebaude dem Rarmeliter: Orden behufe Errichtung tines Rlofters ein.

Im Jahr 1523 murbe jedoch bas Rlofter vom Grafen Sieg= mund II. von Gleichen wieder aufgehoben und eingezogen. An der Stelle des Rlofters erhob fich fvater bas Gleichen'iche Schloft.

- 6. Rrugelftein a. a. D. S. 195 198. 200 202. 242 244. 262.
- 78. Oldisleben, jum Juftigamt Allftebt bes Großherzogthums Sachfen : Weimar gehörig.

Ubisleme. Dlbisleme. Abelheibsleben.

Benedictiner=Mondellofter. Dem h. Bitus gewidmet. Mainger Diocefe.

Das Kloster ift im Jahr 1089 von Abelheid, Gemahlin Lud= - wig II. von Thuringen, bes Stiftere von Reinhardsbrunn, gestiftet worden.

Die Schutvogtei ftand ben Grafen von Beichlingen, fpater ben ? Landgrafen von Thuringen gu.

1483 trat bas Rlofter in bie Burefelber Congregation ein.

Im Bauernkrieg ist das Rloster zerstört und bald darauf auch einz gezogen worden. Auf der Grundlage der Klosterbesitzungen ist spätex bas "Amt Oldisleben" gebildet worden.

- S. N. Schamelins, historische Beschreibung des Benedictinerklosters zu Oldisleben. 4. Raumburg 1780. Ind Lateinische überseht in der Thuringia Sacra. 1787. p. 709—727. Krensig, Beiträge zur historie derer Sächs. Lande Th. II. 1755. S. 834—342. 197 Urkunden von 1101—1518 bei Monkon, Script. rer. Germ. Tom. I. Lips. 1728. p. 613—674.
- 79. Orlamunda, Stadt, im Bestirreis bes Herzogthums Sach= fen=Altenburg.

Bilhelmiterklofter. Mainzer Diöcese.

Das Rloster ift im Jahr 1331 durch eine Schenkung Graf Heins richs IV. von Orlamunde begründet worden. Am Ende des 15. Jahrh. war die Stiftung im größten Berfall; statt der 12 stiftungsmäßigen waren 1499 nur 6 Rlosterbrüder vorhanden.

Im Jahr 1520 brannte bas Klofter ab, worauf die Monche fich verliefen; nur der Prior hat fich bis 1561 im Klofter aufgehalten.

S. 28. Rein, Das Bilhelmiterklofter ju Orlamunda (Mittheilungen ber ofters land. Geschichtsforschenden Gesculfchaft. Bb. VI. 1866. S. 143—155 (bafelbft Aus-

ife auf 87 Urfunden). Der felbe in Bebere Archiv für Gachi. Gefcichte Bb. III.

80. Oftheim, Stadt, im gleichnamigen Justizamt des Groß-Inzogthums Sachsen-Weimar.

Rarthaufer = Monchetlofter. Burgburger Diocefe.

Die Eristenz bes Klosters steht nach einer Urkunde von 1502 fest; auch in baulichen Resten nachweisbar. 1548 ift dasselbe aufgehoben.

S. von Soultes, hiftorifc : ftatiftifche Befdreibung ber Graffcaft hennes berg. Th. II. 1804. S. 41.

81. Banlinzelle, in der Oberherrichaft des Fürstenthums Schwarg: burg : Rudolftadt.

Benebictiner=Aloster. Sog. Doppelkloster. Der Jungfrau Raria gewidmet. Mainzer Diöcese.

Das Kloster ist seit dem Ende des 11. Jahrh. von Paulina, einer tochter Morichos, Truchses König Heinrichs IV. begründet und 1105 willendet worden. Es war ursprünglich Ronnenkloster; sehr bald gessellte sich zu demselben ein Mönchekloster, welches zuerst mit Mönsten aus hirschau in Schwaben besetzt wurde. Die Zahl derselben sieg allmählich auf 16; die Zahl der Nonnen war später wohl die gleiche.

Die Schirmvogtei über das Kloster hatten schon im 12. Jahrh. die Grafen von Schwarzburg. Patronatrecht hatte das Kloster über 24 Kirchen und Kapellen. Im Jahr 1458 trat es der Bursfelder Congregation bei.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster geplündert, aber nicht zer= flört. Erst 1534 erfolgte die Aufhebung und die Einziehung der Klo= stergüter durch die Grafen von Schwarzburg.

- S. Sigismund, Landeskunde von Schwarzburg-Rudolftadt I. S. 177—181.
  L. F. Deffe, Geschichte des Klosters Paulinzelle. Fol. Rudolstadt 1815. Derseiche in: Thuringen und der Harz Bd. II. 1840. S. 256—278. Ein Berzeiche nif von 90 Urkunden des Klosters bei Krenfig, Beiträge zur historie derer Cach. Lande. Th. IV 1758. S. 221—232.
- 82. Petersberg, bei ber Stadt Gifenberg, im Befifreis bes Orgogthums Sachsen = Altenburg.

Ciftercienfer=Ronnenklofter. Dem h. Petrus und Pau= lus gewidmet. Naumburger Diocefe.

Über die Gründung des Klosters ift Richts bekannt. Die erfte urkundliche Erwähnung datirt von 1148, wo est unter papstlichen Schutz genommen wird. Im Bauernkrieg wurde es zerstört und 1528 facularisitt.

- S. Bagner, Mittheilungen I, & 45. Correspondenzblatt Jahrg. XV. 1867. &. 10.
  - 83. Bögned, Stadt im Berzogthum Sachsen : Meiningen.

Rarmeliter=Monchstlofter. Der Jungfrau Maria ge= widmet. Raumburger Diocefe.

Das Kloster ist in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. jedenfalls von einem Grafen von Schwarzburg gegründet worden. Die erste ur= kundliche Nachricht ist von 1387. Gine neue Klosterkirche (Liebfrauen=kirche) wurde von 1410—1420 von der Gräfin Margaretha, der Wittwe Graf Günthers XXVIII. von Schwarzburg erbaut.

Im Jahr 1525 überließen bie Mönche (damals 12, wovon 9 mit dem Prior sich zur evangelischen Lehre bekannten, 3 auswander= ten) der Stadt Pögned das Kloster mit allen Gütern und Einkunften gegen Gewährung lebenslänglichen Unterhaltes. Bei der Kirchenvi= sitation von 1528 wurde dieses Abkommen bestätigt.

S. Brudner, Canbestunde von Meiningen II. S. 687. v. Soultes, Sachsen : Coburg : Saalfelbifche Landesgeschichte. 2. Abth. 1820. S. 40 und 41.

84. Reinhardebrunn, im Bergogthum Gotha.

Reginherisbrunno (1089). Repnartisborn (1160). Repners= born (1524).

Benedictiner=Mönchstlofter. Der Jungfrau Maria und bem Evangelisten Johannes gewidmet. Mainzer Diöcese.

Das Kloster ist im Jahr 1089 von Gtaf Ludwig II. von Thüzringen, dem Springer, gestiftet und mit Mönchen aus hirschau bes sest worden. Die Bestätigung Kaiser Heinrichs IV. erfolgte noch in demselben Jahre.

Die Zahl ber Mönche flieg von ursprünglich 12 auf 50.

Das wichtigfte literarifde Erzeugniß bes berühmten Rlofters Rub,

the von einem Mönch besselben in den Jahren 1335—1349 geschriebes um Annales Reinhardsbrunnenses. (Herausgegeben von F. X. Westel. Jena 1854.) über zwei andere Aufzeichnungen (Chroniken) Keinhardsbrunner Mönche s. Möller a. a. D. S. 230—232. Außersem ist wichtig eine Sammlung von 100 Briefen aus dem 12. Jahrh. (S. F. X. Wegele, der Epistolar=Coder des Klosters Reinhardssbrunn [Zeitschrift für Thür. Geschichte Bd. I. S. 335—346]).

Im Bauernkrieg und zwar am Montag nach Ostern 1525 wurde das Rloster geplündert und zerstört. Die Schilderung eines Augenzieugen, des Rloster=Priors Listemann ist auf uns gekommen (s. diezselbe bei Möller a. a. D. S. 211—219). Bon Kurfürst Johann von Sachsen wurde das Rloster sofort (1526) eingezogen. Später wurde aus den Klostergütern ein Klosteramt gebildet. Jest Herzogzlich Gothaisches Lustschof.

S. Thuringia Sacra. 1787. p. 41—295. Kirchen und Schulenftaat im berzogthum Gotha Th. III. 1760. St. 1. 3. S. Möller, Urkundliche Geschichte M Klosters Reinhardsbrunn. Gotha 1843 (mit Auszügen aus 662 Urkunden). E. Polad, Reinhardsbrunn (Zeitschrift für Thur. Geschichte Bd. VII. 1870. S. 37—108).

85. Roba, Stadt im Bestfreis des Herzogthums Sachsen: Altenburg.

Ciftercienfer=Ronnentlofter. Raumburger Diocefe.

Das Kloster soll im Jahr 1420 von der Gräfin Hilla von Orlasmunda gestiftet worden sein. Über die Geschichte des Klosters ist fast Richts bekannt; nur einzelne Urkunden aus verhältnismäßig später Zeit sind bekannt. Es hatte das Patronatrecht über 5 Pfarrkirchen.

Im Jahr 1528 war es facularifirt. (f. Berzeichniß ber Ginnah: men und Ausgaben ber facularifirten Klöster im Ernestinischen Sachssen auf 1528 — 1529 (Zeitschr. für Thür. Geschichte Bb. V. S. 68 8ub Rr. 21).

C. Bagner, Mittheilungen a. a. D. G. 40. Correspondenzblatt Jahrg. XV. 1867. E. 10.

86. Römhild, Stadt, im Berzogthum Sachsen=Meiningen. Augustiner=Chorherrenstift. Burzburger Diöcese. Die Gründung bes Stiftes ift wohl schon 1420 vom Grafen Friedrich von Henneberg-Aschach begonnen worden, aber erst bessen Sohn Graf Georg I. von Henneberg Aschach führte — nachdem er 1447 bas Patronatrecht über die Kirche zu Römhild erworben hatte — die väterliche Absicht aus. 1450 wurde das Stift vom Bischof von Bürzburg bestätigt und feierlich geweiht; in demselben Jahr ershielt es auch die papstliche Bestätigung. Es war für 12 Chorherren botirt.

Nach ber Reformation wurde das Stift vom Grafen Berthold von Henneberg facularifirt und ein Theil seiner Einkunfte zur Erhalztung der Kirche und Schule in Römhild bestimmt, ein anderer Theil besonders verwaltet.

S. von Soultes, historischestatiftische Beschreibung ber Grafschaft henneberg Th. I Abth. IV. 1799. S. 606—608. (Daselbst im Urfundenbuch eine Reihe von Urfunden). Brüdner, Landestunde von Meiningen. II. S. 203.

87. Rohr (Rora) im Preuß. Kreis Schleufingen.

Benedictiner= Nonnenflofter. Dem h. Michael gewidmet. Burgburger Diocefe.

Das Kloster wird urkundlich beteits im Jahr 824 erwähnt. Wahrscheinlich ist es von Fulda aus gegründet worden; es stand we= nigstens stets in Abhängigkeit von Fulda. Im Jahr 1255 befanden sich 50 Nonnen im Kloster; nach einer Bestimmung des Abtes von Fulda von diesem Jahr sollte aber diese Zahl nicht überschritten werden.

Die Schutvogtei über bas Rloster stand im 12. Jahrh. ben Dy= nasten von Hiltenberg zu; bann eine Zeit lang ben herren von Run= borf; seit ber Mitte bes 13. Jahrh. ben Grafen von henneberg.

Die Einziehung bes Rloftere ift erst 1562 — nachdem fammt= liche Rlofterpersonen abgestorben waren — von dem Grafen Georg Ernst von henneberg erfolgt.

S. von Soultes, Geschichte von henneberg Ih. II. 1791. S. 293—295. Derfelbe, historifch-ftatiftische Beschreibung von henneberg. Abth. I. 1794. S. 150—152. (Daselbft S. 179—185 Urfunden des Rlofters; einzelne Urfunden auch im hennebergischen Urfunden buch. Th. I u. V.)

Rofenthal. S. Sinnershaufen.

88. Saalburg, Stadt im Fürstenthum Reuß j. 2. Rlofter zum Wigen Rreuz bei Saalburg.

Cifter cienfer= Ronnentlofter. Raumburger Diocefe.

Das Kloster ist etwa 1310 von den Brüdern Heinrich dem Festen und heinrich dem Freisinnigen von Neuß, Boigten von Plauen, ges gründet worden. Es war für 24 Nonnen dotirt. In den heutigen Rusischen Landen war und blieb es die einzige Klosterstiftung.

Rach der ersten lutherischen Kirchenvisitation in den Reußischen Landen (1533) wurde das Rloster facularisirt. Das Rlostervermögen ift theils zur Dotation der Kirche und Schule zu Saalburg verwens det, theils (1544) verkauft, theils zum Kammergut geschlagen worden.

6. R. A. Limmer, Gefchichte bes Bogtlandes. Th. II. 1826. S. 425-459. II. 6. 883-886. Brudner, Landestunde von Reuß j. E. G. 669-672.

Caalfelb, Stadt im Berzogthum Cachfen:Meiningen. 4 Stif: tugen. Mainzer Diöcefe.

S. von Shultes, Sachsen-Goburg-Saalfelbifde Landesgeschichte. Abth. II. 180. S. 21-44. Brudner, Landesfunde von Meiningen II. S. 618 ff.

89. (1.) St. Peterellofter. Alofter auf bem Petereberg bei Caalfelb.

Benedictiner = Monchetlofter. Den Aposteln Petrus und Paulus gewidmet.

Im Jahr 1063 wurde vom Erzbischof Anno von Cöln — bem die Königin Richza im Jahr 1057 ihre großen Besthungen in und um Saalseld übergeben hatte — ein Chorherrenstift in Saalseld gegrünsdet. Da dieses Stift den Erwartungen des Erzbischofs nicht entsprach zog er die Canoniser nach Cöln und wandelte 1071 mit Genehmigung des Erzbischofs von Mainz das Stift in ein Benedictiners Mönchstloster um, welches er mit Mönchen aus den Klöstern Siegsberg und St. Pantaleon in Cöln besetzte. 1074 wurde das Kloster seierlich eingeweiht, 1125 vom Erzbischof von Mainz, 1126 vom Papst bestätigt.

Die Schutvogtei ftand ben Grafen von Orlamunda, fpater ben Grafen von Schwarzburg, feit 1345 bem Haus Sachfen gu.

Das Klofter mar eins ber reichsten und machtigsten in Thuringen;

wie kaum ein anderes befaß es einen Lehnhof zu Saalfeld mit über 30 und einen Lehnhof zu Coburg mit 16 ritterlichen Bafallen.

Im Jahr 1497 erhob Raifer Maximilian ben Abt von Saalfeld zum Fürsten und bas Rlofter zu einer gefürsteten Abtei.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster geplündert und zerstört. 1528 trat der Abt Georg von Thun die Klostergüter und die sog. Stifts: lande an den Grafen Albrecht von Mannsfeld ab. Dieser verkaufts sie 1532 an den Kurfürsten Johann von Sachsen.

- S. J. M. Shamelius, historische Beschreibung des Benedictiner Klosters auf dem Petersberge zu Saalfeld. 4. Naumburg 1729. Ins Lateinische übertragen in der Thuringia Sacra. 1737 p. 696 708. v. Shultes a. a. D. S. 21—39. S. 90. (Im Urkundenbuch die 30 wichtigsten Urkunden). Brüdner a. a. D. S. 618—620.
- 90. (2.) Ciftercienfer = Ronnenklofter. Der Jungfratz

Das Rloster ist im Jahr 1267 vom Grafen Günther VII. von Schwarzburg gegründet aber schon 1275 von ihm nach Stadt Im verslegt worden. S. Ilm.

- S. Brudner a. a. D. S. 621. v. Schultes a. a. D. S. 40. (Im Ur. funbenbuch baselbft S. 12-14. 4 Urfunben).
- 91. (3.) Frangistaner=Rlofter.\*) Dem b. Andreas ge-

Das Rloster ist im 13. Jahrh. gegründet worden. Die Rlosters firche wurde 1250 von den Grafen von Orlamunda und Schwarzburg gemeinschaftlich erbaut.

Im Bauerntrieg wurde es zerftort und balb darauf aufgehoben. 1526 waren noch 5 Mönche zu verpflegen. 1534 wurde die Schule

<sup>\*)</sup> Brückner a.a. D. S. 623 nimmt ein zweites Franziskaners oder Bettels monchekloster vor dem Saalthor an, welches später (aber noch vor der Reforsmation) zum Armenhaus gemacht sein soll. Er stüht sich dafür leviglich auf eint handschriftliche Chronik von Saalfeld (Saalseldiographia von Sylvester Libius, Bürgermeister zu Naumdurg 1625). Inzwischen ist es höchst wahrscheinlich das von Edart von Enzenberg im Jahr 1442 vor dem Saalthor gestistete umfangreiche Spital (s. von Schultes a. a. D. Urkundenbuch Nr. 78 S. 76), welches Libis im Auge hatte und für ein Kloster hielt.

ie Alostergebäude verlegt und die Einkünfte des Klosters zu Schuls Ken bestimmt.

- 5. Brüdner a. a. D. G. 623. von Soultes a. a. D. G. 89, 91.
- 92. (4.) Deutsch=Ordenshaus.
- Schon im Anfang des 13. Jahrh. scheint der Orden einzelne Besigen gehabt zu haben. Im Jahr 1327 erwarb der Orden das tonatrecht über das Hospital und die Capelle zu St. Maria. Im 1503 besanden sich 3 Herren mit dem Kreuz im Haus zu Saals Im Beginn des 16. Jahrh. scheint der Orden den Besit verlos zu haben.
- S. Brückner a. a. D. S. 625. Berzeichniß der zur Ordensballen Thuringen igen Ordenshäuser von 1508 (Krensig, Beiträge zur historie derer Sächs. Th. I. 1754. S. 426).
- 93. Schleiz, Stadt im Fürstenthum Reuß j. &.
- Slowicz (1273) Slewit (1350) Schlewit (1503).
- Deutsch=Drbens=Commende. Raumburger Diöcefe.
- Schon im Anfang des 13. Jahrh. (1217) hatte der Orden von Grafen von Lobedaburg = Arushaugk einzelne Besitzungen in der de von Schleiz, Mühldorf und Burgk erworben. Aus ihnen wurde a 1240 eine Ordens = Comthurei gebildet und der Balley Thürin = unterstellt. 1503 befanden sich in derselben 5 Ordensritter; 1533: Die Comthurei hatte das Patronatrecht über 11 Kirchen und Casen.

Sie wurde 1535 in landesfürstliche Berwaltung genommen und 4 ganz aufgehoben.

S. Limmer, Geschichte bes Bogtlandes Th. II S. 349—352. Th. III S. 865 10. Brückner, Landeskunde des Fürstenthums Reuß j. L. S. 584. Bers huiß der zur Ballen Thüringen gehörigen Ordenshäuser (a. a. D. S. 481).

Schlenfingen, Areisstadt des gleichnamigen Preußischen Areises. Stiftungen. Würzburger Diöcese.

94. (1.) Franzistaner=Mondetlofter.

Dasselbe wurde im Jahr 1502 vom Grafen Wilhelm VI. von uneberg gestiftet und mit 8 Möuchen besetzt. Dessen Rachfolger Graf Georg Ernst von henneberg bob baffelbe 1545 wieder auf und begründete in bemfelben bas neue Gymnasium.

S. von Soultes, Befdichte von henneberg. Ih. II. 1791. E. 309.

95. (2.) Johanniter = Orben's : Commenbe.

Die Commende ift von Graf Berthold VI. von Genneberg, das mals Prior des JohannitersOrdens in Böhmen und Polen, im Jahr 1291 gestiftet worden.

Im Jahr 1559 zog Graf Georg Ernst von Henneberg bie Commende ein und verwendete ihre Besitzungen zur Dotation der Richen und Schulen in Schleufingen.

- S. von Soultes, Geschichte ber Grafschaft henneberg. If II. 1791. S. 309. 310. Derfelbe, hiftorisch-statistische Beschreibung von henneberg. Atth. I. 1794, S. 108 ff. (baselbit auch eine Reihe von Urfunden). 15 Urfunden von 1291—1886 im hennebergischen Urfundenbuch Ih. I, II und V.
- 96. Schlotheim, Stadt in der Unterherrschaft des Fürstenthum! Schwarzburg-Rudolstadt.

Augustiner = Nonnenkloster. Ordinis poenitentium beat tae Mariae Magdalenae. Der Jungfrau Maria gewihmet. Main ger Diöcese.

Das Kloster ist 1285 von den Herren von Schlotheim gegründet und mit Ronnen aus dem Marien-Magdalenen-Kloster zu Mühlhau sen besetht worden.

Im Bauernkrieg murbe bas Alofter geplündert; boch icheint es erft fpater aufgehoben worden gu fein.

S. Diplomata Schlothemensia. 30 Urfunden von 1285—1528 in D. G. Frante, Reue Beitrage gur Geschichte ber Lande bes hauses Sachsen. It. Altenburg 1767. S. 113—146.

Schmalfalden, Areisstadt bes gleichnamigen Preußischen Areiset.

2 Stiftungen. Burgburger Diocefe.

- S. R. Safner, Die herrschaft Schmalkalben in hiftorifder, topographis foer und ftatiftifder hinficht. 4 Bbe. 1808-1826.
  - 97. (1.) Augustiner=Monchefloster.

Das Aloster wird zuerst im Jahr 1205 urkundlich ermahnt; es ift mahrscheinlich von einem hemn von Frankenftein gestiftet worden.

Seit bem 14. Jahrh. befindet fich die Schutvogtei in den Sanden Grafen von Henneberg.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster geplündert und zerstört, aber 1548 von dem Grafen Georg Ernst von Henneberg sacularisirt. B wurden Gebäude, Besitzungen und Einkunste des Klosters dem ditrath zu Schmalkalden zur Errichtung einer Schule überlassen. S. von Schultes, Geswichte von henneberg Th. II. 1791. S. 305. haf. a. S. I. 80. 142. II. 89—92. III. 180. Ginige Urkunden von 1823—11m hennebergischen Urkundenbuch Th. IV.

98. (2.): Augustiner=Chorherrenstift. Der h. Dreifaltig= , der Jungfrau Maria, dem h. Ehrhard und dem h. Negid ge= met.

Graf Berthold VII. von Henneberg erhob die alte St. Jakobs: elle am Schloßberge im Jahr 1319 zu einer Collegiat = Stifts: he; beschte das Stift zunächst mit 7 Domherren, erhöhte aber de= Zahl im Jahr 1323 auf 12.

Der Bischof von Bürzburg ertheilte seine Bestätigung im Jahr 4, Raifer Karl IV. 1356.

Die Schutvogtei wie das Präsentationsrecht zu allen Stiftsstels hatten die Grafen von Henneberg und zwar jedesmal der Aelteste Geschlechtes.

Schon 1521 beginnen tumultuarische Auftritte gegen das Stift und Domherren Seiten der Schmalkaldener Bürger, wiederholen sich 23 und 1524, bis endlich im Bauernkrieg (1525) die Stifts und imherren Sebäude vollständig verheert und zerstört werden. Graf ührlm von Henneberg bemühte sich lebhaft um Wiederherstellung Stiftes, 1545 wurde aber dasselbe säcularisit.

S. von Soultes, Geschichte von Henneberg. Th. II. 1791. S. 804. 805. Iner a. a. D. I. S. 143—145. II. S. 92—97. III. S. 125—129. 150 156. 118 Urfunden des Etistes von 1819—1402 im Hennebergischen Urstenbuch. Th. I—V.

99. Schmölln, Stadt im Ostfreis des Herzogthums Sachsen-Als pburg.

Ciftercienfer=Mondetlofter. Naumburger Diocefe.

Das Rlofter ift zwischen 1100 und 1127 von einem Grafen Bruno

und dessen Gemahlin Willa und zwar als Benedictiner=Ronnenkloster gegründet worden. Sehr bald wurden statt der Ronnen Benedictis ner=Mönche (monachi nigri) eingesetht, die jedoch schon t132 Cisters cienser=Rönchen weichen mußten. Da aber auch dadurch die Stiftung zu keinem Gedeihen kam und die Streitigkeiten mit den umwohnenden Slaven die Stiftung zu gefährden schienen, verlegte Bischof Udo von Raumburg zwischen 1136 und 1140 das Kloster nach Pforta an der Saale. Dort erhob es sich zu einer der 5 großen Pflanzstätten des Cistercienserordens in Thüringen.

S. Wagner, Mittheilungen a. a. D. S. 40. Correspondenzblatt Jahrg. XV. 1867. S. 10. Wolf, Chronik von Pforta S. 88 — 54. G. P. Lepfins, Nadricht von zwei handschriftlichen Sammlungen der Pfortalichen Rlosterbriefe (Mittheilungen aus dem Gebiet historisch antiquarischer Forschungen. heft 4. 1824/S. 95 ff.)

100. Sinnershausen, im Berwaltungsamt Basungen bes her: 30gthums Sachsen : Meiningen.

Sindlashusen. Sinderleshusen. Syndershausen. Auch Alaster Rosenthal genannt.

Bilhelmiter = Monchetlofter. Burgburger Diocefe.

Das Aloster ist 1292 ober 1293 von einem Ritter Gottfried von Kaha gegründet worden.

Im Bauernkrieg wurde daffelbe gerftort, von dem Grafen von henneberg. Schleufingen eingezogen und an die Marschalle von Oftheim, 1337 an die Herren von Uttenhofen verlichen.

S. von Schultes, Geschichte von henneberg. Th. II. 1791. S. 804. Brudener, Rlofter Rosenthal ober Sinnershausen 4. Meiningen 1855. Derfelbe, Landeskunde von Meiningen II. S. 97. 28. Rein, in Webers Archiv für Sachi. Geschichte 286. III. S. 199.

101. Sonnefeld, im Bergogthum Coburg.

Ciftercienfer=Nonnenklofter. Der Jungfrau Maria gewidmet. Burgburger Diocefe.

Das Rloster ist im Jahr 1264 von dem edeln Herrn Heinrich bon Sunnenberg und seiner Gemahlin Cunigunde gegründet worden. Die geistliche Aufsicht über bas Rloster ftand bem Abt bes Rlosters Lang-

m zu. Im Jahr 1371 bestimmte derfelbe, daß die Zahl der Ronn des Klosters nicht mehr als 50 fein folle.

1528 wurde es von Kurfürst Johann von Sachsen säcularisitt; Grundlage der Klostergüter wurde später das "Amt Sonnefeld" gründet.

3. G. P. Hönn, Sachsen-Goburgische historia. 4. Frankfurt und Leipzig 100. Buch I. S. 267—270. von Schultes, Coburgische Landesgeschichte. 14. S. 81. 3. G. G. Faber, historische Nachrichten von dem Cistercienser lichen Nonnenkloster und Amt Sonneseld vom Jahr 1270—1292. Mit Urkunst. 4. hildburghausen 1793. Chartarium coenobii Sonneseldensis (369 Urkunst von 1252—1676) in Schöttgen u. Kreysig, dipl. et script. Tom. III. 180. p. 635—859. Chronologisches Berzeichnis aller das chemalige ofter Sonneseld angehender Urkunden und Schriften (in Kreysig, Beiträge zur storie derer Sächs. Lande. Th. V. 1761. S. 300—371).

102. Sulza, bei Apolda, im Großherzogthum Sachsen-Weimar. Augustiner-Chorherrenstift. Dem heiligen Petrus gewids. Mainzer Diöcese.

Rach einer Urkunde des Erzbischofs Siegfried von Mainz von B63 (Schultes, direct. diplom. I. S. 176) ist das Stift oder Klozer von dem Pfalzgraf Friedrich II. von Sachsen, aus dem Hause Cozen, und dessen Gemahlin Hadinga gestiftet worden. Das Stift heint später dem Domstift Merseburg incorporirt worden zu sein.

Nach Krepsig, Historische Nachricht vom Stift Bebra (Beistäge zur Historie berer Sächs. Lande Th. I. 1754. S. 334) beabsichstigte Herzog Wilhelm III. die Stifter von Bebra und Sulza mit ihsen Canonicis, Pfründen und Einkommen nach Weimar zu verseten und die bortige Schloßkapelle zu einer Stiftskirche zu erheben. Um 12. Juni 1483 wurde die päpstliche Erlaubniß zu diesem Plan dem Aurfürst Ernst und Herzog Albrecht ertheilt. Die Versetung selbst ist sedoch nicht zu Stande gekommen. Über die Aushebung des Stiftes in Sulza ist Nichts bekannt.

S. B. H. G. Eisenach, das Sulzaer Thal. Naumburg 1821. S. 13 ff.
E. P. Lepsius, in den Mittheilungen aus dem Gebiet historische antiquarischer Forschungen. Heft 4. 1824. S. 102 ff. "Einige Diplomata und Chartae die Stadt Bulza und das Kloster daselbst betreffend" in C. G. Buder, Rügliche Sammlung in G. G. Buder, Rügliche Sammlung Leipzig 1735. S. 425 ff.

103. Tanna, im Fürstenthum Reuß j. 2.

Tan (1240) Thanna (1503).

Deutsch=Drbenshaus. Raumburger Diöcefe.

Im Jahr 1279 übergaben bie Herren von Gera bem beutschen Orden das Patronat über die Pfarrkirche zu Tanna; wohl schon vorsher hatte der Orden einzelne Besitzungen erworben. In der ersten Zeit hatten 6 Ordensbrüder, später (1503) drei Ordenspriester hier ihren Sit. 1533 sind die Besitzungen und Einkunfte des Hauses zur Dotation der Pfarrei und Schule bestimmt worden.

S. Brudner, Landeskunde von Reuß j. 2. S. 684. Bergeichniß ber gur Ballen Thuringen gehörigen Orbenshaufer mit ihren Rechten und Einfunften von 1503 (in Krenfig, Beitrage gur hiftorie berer Sachs. Lande. Th. I. 1754. S. 432.)

Thein. S. Wasungen.

104. Triptis, Stadt im Reuftadter Arcis bes Großherzogthums Sachsen : Beimar.

Trepta. Tryptes. Triburg.

Ciftercienfer-Ronnentlofter. Raumburger Diocefe.

Das Aloster wurde 1170 von Dietrich dem Bedrängten, Markgrafen von Meißen gestiftet. 1212 wurde es nach Zwickau und 1219 nach Eisenberg verlegt. S. Gisenberg.

105. Trostadt, bei Themar, im Herzogthum Sachsen:Meiningen. Truosnosteti. Troistat. Drostat.

Pramonstratenfer=Ronnenkloster. Raumburger Diocese.

Das Kloster wurde im Jahr 1176 und 1177 von Poppo VI. Grafen von Henneberg für die durch Brand aus dem Kloster Befra vertriebenen Ronnen gegründet und 1181 von dem Bischof Hermann zu Münster feierlich eingeweiht.

Die Schutvogtei hatten die Grafen von Henneberg; in firchliche geistlicher Beziehung stand es unter bem Abt von Begra.

Das Aloster wurde im Bauernfrieg zerstört, der größte Theil sein mer Besitzungen wurde später der Kammer einverleibt, ein Theil (1577) zur Dotation des Chmnasiums in Schleusingen bestimmt.

E. Brudner, Landestunde von Meiningen II. C. 261. von Soultes

sessiste von henneberg. Th. II. 1791 S. 307 u. 308. Der selbe, historischgefistische Beschreibung von henneberg Abth. III. 1796. S. 374—378 (baselbst see Reihe von Urkunden; einzelne auch im hennebergischen Urkundenbuch h. I und Th. V.)

106. Utenbach bei Apolda, im Großherzogthum Sachsen: Beimar. Otunbach. Ottenbach.

Johanniter=Ordenshaus. Mainzer Diocefe.

Der Orden scheint im Jahr 1240 wohl von den Schenken von Apolda Güter in Utenbach erworben und dieselben zur Gründung eines Ordenschauses benutt zu haben. Das Haus oder die Präpositur — Höweilen auch Stift genannt — stand in engster Verbindung mit dem Ordenschaus zu Dropsig (im Kreis Weißensels). Urkunden von 1503, 1465 und 1471 in der Thuringia Sacra. 1737. "monumenta domus 8. praepositurae Uttenbach" p. 601—604.

107. Bacha, Stadt im Eisenachischen Areis des Großherzogthums achsen = Beimar.

Mönches Aloster. Serviten ober Marienknechte (Servi b. Mariae virginis). Würzburger Diöcese.

Das Kloster ist im Jahr 1339 zu Mariengart bei Wacha von Heinzich von Heringen gestiftet worden. Im Jahr 1368 wurde es mit Erlaubniß des Abtes Heinrich VII. von Fulda und des Erzbischofs von Mainz an das Oberthor in Nacha translocirt.

1530 wurde es durch die landgräflich hessische Bisitations-Commission aufgehoben.

S. Beitfdrift bes Bereins fur heffifde Gefdicte und gandestunde Bb. VI. G. 120. Beitfdrift bes Bereins fur Thur. Gefdichte. Bb. II. S. 244. 326.

108. Beilsborf, im Berwaltungsamt Hilbburghausen des Herszogthums Sachsen-Meiningen. Auch Aloster Michelstein oder Aloster auf dem Michaelisberg genannt.

Benedictiner=Nonnen=feit 1446 Benedictiner=Monche=
Alofter. Dem Erzengel Michael gewidmet. Burzburger Diocefe.

Schon 1153 hatten sich einzelne Benedictiner=Nonnen am Fuße des Michaelsberges angesiedelt. Im Jahr 1180 begründete auf dieser Brundlage der Domherr und nachherige Bischof von Würzburg Hein= rich Kaß (von Ofterburg) das Benedictiner-Ronnenkloster zu Beilsdorf ober auf dem Michaelsberg. In demselben sollen regelmäßig 46
Nonnen gewesen sein. Bei dem Berfall des Alosters sowohl an Zahl
als an Zucht der Nonnen im 15. Jahrh. wandelte Bischof Gottsried
von Bürzdurg 1446 das Aloster in ein Mönchskloster um. 1477
trat dasselbe der Bursselder Congregation bei. Als solches bestand
es dis zum Bauernkrieg, wo es geplündert und zerstört, bald darauf
ganz aufgehoben und auf der Grundlage der Alostergüter das "KlosterAmt Beilsdorf" begründet wurde.

S. von Schultes, Coburgische Landesgeschichte. 1814. S. 80. 81. Brückener, Landeskunde von Meiningen. II. S. 302. 303. Reliquiae diplomaticae monasterii Veilsdorf (97 Urfunden von 1189—1518) in Schöttgen u. Kreysig, dipl. et script. Tom. II. p. 621—687.

109. Befra, im Preug. Rreis Schleufingen.

Pramonstratenfer=Rlofter. Buerft fog. Doppelklofter, feit 1175 bloß Moncheflofter. Burgburger Diocefe.

Das Kloster ift etwa 1130 vom Grafen Gottwalt I. von Hennes berg gestiftet und botirt worben.

Im Jahr 1175 brannte das Ronnenhaus des Klosters vollstänbig ab, worauf Graf Poppo VI. von Henneberg die Aufhebung als Doppelkloster beschloß und die Ronnen nach Trostadt übersiedelte. S. Trostadt.

Während der Reformation nahmen die meisten Mönche die neue evangelische Lehre an. Die Einziehung des Alosters ist erst im Jahr 1573 — nach dem Tode des letten Abtes — vom Grafen Georg Ernst von Henneberg erfolgt.

S. P. Defterreicher, Beiträge zur Geschichte bes ehemaligen Klosters Befra (Mittheilungen des Thuringisch Schof. Bereins Bb. I. p. 4. 1834. S. 1—20). von Schultes, Reue Diplomat. Beiträge zur Franklichen und Sach. Geschichte. Banreuth 1792. S. 197—284 (mit 70 Urfunden). Der selbe, Geschichte von henneberg Th. II. S. 307. 308 und historisch schaftlische Beschreibung von hensneberg Abth. I. 1794. S. 138—141. 55 Urfunden von 1141—1399 im hennes bergischen Urfundenbuch Th. I—V. — Monachus Vesserensis sive Chronicon Hennebergense ab a. 1078 usque ad a. 1517 in J. P. Reinhard, Beiträge zur historie des Frankenlandes. Th. I. Banreuth 1760. S. 101—180.

110. Bolleuroba, im Bergogthum Cachfen : Gotha.

Bolferot. Bollfolderot. Bolfolderoda.

Cistercienser-Monchetloster. Der Jungfrau Maria gewidmet. Mainzer Diocese.

Das Rloster ist im Jahr 1130 von der Gräfin Helinburgis von Gleichen gegründet und mit Cistercienser= Mönchen aus dem Rloster Altencampen besetht worden. Im Jahr 1150 wurde es von dem Erzsbischof Heinrich von Mainz seierlich eingeweiht.

Die Zahl ber Monche außer Abt', Prior, Unterprior und Rels lermeister betrug regelmäßig 12. 1518 waren 16 vorhanden.

Die Schutvogtei über bas Rlofter hatte bie Stifterin den Lands grafen von Thuringen übertragen.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster zerstört und zum Theil niesbergebrannt. Rach Beendigung desselben sammelten sich der Abt und die Mehrzahl der Mönche wieder im Kloster und begannen unter dem Schutz des Herzogs Georg von Sachsen die Wiederherstellung desselben. Herzog Heinrich von Sachsen hob jedoch dasselbe 1540 auf und begründete das Klosteramt Bolkenroda.

S. Kirchen und Schulenstaat im Herzogthum Gotha. Th. I. St. 3. Rr. 3. S. 229—258. St. 4. Rr 4. S. 29—43. St 6. Rr. 6 u. 7. S. 50—101 (mit 26 Urfunben). Historia monasterii Volkolderodensis diplomatica (mit 166 Urfunben von 1139—1545) bei Schöttgen u. Kreysig, dipl. et script. Tom. I. 1753. p. 750—838. 3. h. Möller, Geschichte bes Cistercienserslosters Bolkensroba (Zeitschrift für Thür. Geschichte Bb. V. S. 371—396). Der selbe, die Erwerbungen und Bestaungen bes Klosters Bolkenroba (Zeitschrift Bb. VI. S. 301—364). Storandt, das Kloster Bolkenroba (in Thüringen und der harz Bb. VII. S. 223—231).

111. Badenhof oder Badenhausen im Gisenachischen Rreis bes Großherzogthums Sachsen = Beimar.

Lazari Hierosolymitani.

Der Hof ist wohl von Lazariten des Marien = Magdalenenhospi= tals zu Gotha begründet und ganz befonders durch Erwerbung der Güter Poppo von Stein's im Jahr 1268 (Tentzel, supplem. hist. Goth. II. p. 66) befestigt und erweitert worden. Er scheint in voller Abhängigkeit vom Marien = Magdalenen = Hospital zu Gotha gestan= ben zu haben.

Nach Incorporation bes Lazaritenordens in den Johanniter = Dr = ben in Folge der Bulle Pabst Innocenz VIII. vom 28. März 1489 tam der Hof an den Johanniterorden. Rach mehrfachem Besitzwechselgelangte er jedoch an den Stadtrath zu Gotha, als Bertreter und Berwalter des Marien = Magdalenen = Hospitals daselbst zurud, welscher ihn 1534 besinitiv an die Stadt Salzungen verkaufte.

- S. Dietrid, das hospital Maria Magdalena ju Gotha (Beitfchr. für Thur. Gefdichte 2bt. III. S. 300 ff.
  - 112. Bafungen, Stadt im Herzogthum Sachsen = Meiningen. Bilbelmiter = Klofter. Burgburger Diocese.

Das Rlofter auf bem linken Werraufer gelegen, häufig Rlofter Thein ober Oberwelbach genannt, ift im Jahr 1299 von einem Herrn von ber Rehr (nach Anderen Ritter von Schrimpf) gegründet worden. Roch 1494 und 1520 erhielt es einige Zuwendungen.

Im Bauernkrieg wurde es zerftort und nach Ginführung der Res formation in den Hennebergischen Landen (1545) vom Grafen Georg Eruft von Henneberg in eine Domane verwandelt.

S. von Soultes, Geschichte von henneberg Th. II. 1791. S. 303. Brud. ner, Landeskunde von Meiningen II. S. 79. 2B. Rein, in Beberd Archiv für Sachfische Geschichte Bb. III. S. 199.

Beiba, Stadt im Reuftadter Kreis des Großherzogthums Sachfen : Beimar. 2 Stiftungen. Naumburger Diöcefe.

113. (4.) Dominicaner= Nonnenkloster. Der Maria Magbalena gewidmet.

Das Aloster ist von Seinrich, Boigt von Weida, ältestem Sohn Heinrich bes Reichen, zwischen 1196 und 1210, auf Beranlassung seisener Gemahlin Lutharia, einer Tochter Hermann's I. von Orlamunda gegründet worden; auf welche Ordensregel es damals gegründet wurde, steht nicht fest; seit dem Ende bes 13. Jahrh. gehört es dem Dominiscaner=Orden an.

Die Schutvogtei hatten die Boigte von Beiba, fpater bas haus 'ofen.

Im Jahr 1533 wurde bas Kloster aufgehoben, die Besitzungen zum Theil veräußert, zum Theil zur Dotation der Kirche und Schule in Weida bestimmt.

S. Limmer, Geschichte bes Bogtlandes. Th. II. S. 823. 476—483. Th. III. 872—874. 42 Urfunden von 1320—1567 bei Schöttgen u. Kreysig, dipl. et script. Tom. II. p. 490—509.

114. (2.) Frangistaner: Mondetlofter.

Das Rlofter ift um 1250 von Heinrich, Sohn Heinrichs bes Alos fterflifters, Bogt von Weiba, gestiftet worden.

In Folge ber Rirchenvisitationen von 1529 und 1533 murbe bas Rloster aufgehoben, die Gebäude deffelben zu Schulzweden und zu Bobnungen für die Geiftlichen, die Rlostertirche zur Pfarrfirche bestimmt.

S. Limmer, Gefchichte bes Bogtlandes Th. II. S. 336. Th. III. S. 872-873.

Beimar, Haupt= und Refidenzstadt bes Großherzogthums Sach= seimar. 3 Stiftungen. Mainzer Diocefe.

115. (1.) Franziskaner-Nonnenkloster, und zwar tertiae regulae S. Francisci de poenitentia.

Wahrscheinlich im 14. Jahrh. gegründet. Im Jahr 1511 wurde das Kloster in die Nittergasse verlegt. 1534 haben die Nonnen das Kloster verlassen.

S. Soumann, Landeskunde von Beimar. S. 118. G. A. Betten, Siftorische Radrichten von der Residenzskadt Beimar. Th. I. 1737. S. 46.

116. (2.) Frangistaner= Mondetlofter.

Das Kloster ist 1453 von Herzog Wilhelm III. gegründet morben. 1533 ist bas Kloster von Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen aufgehoben und die Monche aus der Stadt verwiesen worden.

C. Schumann a. a. D. S. 118. Betten a. a. D. S. 46.

117. (3.) Deutsch=Drbenshaus.

Die Ansiedelung des Ordens in Weimar erfolgte durch Ueberweis sung der dortigen Pfarrkirche Seiten des Grafen Otto von Orlas münda an den Orden im Jahr 1284. Das Ordenshaus zu Weimar galt als das reichste der Balley Thüringen. 1503 befanden sich in demselben 5 Ordenspriester. Seit dem 15. Jahrh. wird es regelmäs sig als Comthurei bezeichnet.

S. Joh. Boigt, Geschichte des deutschen Ritterordens Th. I. S. 8. Berzeiche nif ber gur Ballen Thuringen gehörigen Drbenshaufer in Krenfig, Beitrage gur hiftorie berer Cachs. Lande. Th. I. S. 429.

118. Beifenborn, im Gifenachischen Rreis des Großherzogthums Sachsen : Beimar.

Bilhelmiter=Rlofter. Der Jungfrau Maria und allen Apossteln gewibmet. Mainzer Diocefe.

Das Rloster ist im Jahr 1253 von dem Probst des Augustiner-Ronnenklosters zu Kreuzburg, Harterus de Flachheim gestiftet worben. Es war für 13 Rlosterbrüder bestimmt.

Im Bauernkrieg wurde bas Kloster hart heimgesucht und allmahlich aufgelöst; ber lette Prior Beinrich Zimmermann wurde erster evangelischer Pfarrer zu Beigenborn.

S. Kirchen = und Schulenftaat im herzogthum Gotha ,,von bem ehematigen Klofter Beißenborn" Th. I. 1753. St. 2. Rr. 8. B. Rein, Burg Scharfenberg und Klofter Beißenborn (Zeitschrift fur Thur. Geschichte Bb. V. 1865. S. 293 ff. [mit 32 Urfunden = Auszugen]). Der felbe, in Bebers Archiv fur Sachfische Gesschichte Bb. III. S. 198. 199.

119. Zella (Cella) im Gisenachischen Rreis des Großherzogthums Sachsen = Beimar.

Benedictiner=Ronnenkloster. Der Jungfrau Maria und Johannes dem Täufer gewidmet. Würzburger Diöcese.

Die erste Ansiedelung von Benedictinern in Zella scheint schon 822 von Fulda aus erfolgt zu sein. Im Jahr 1135 (1185?) begründete der Dynast Erpho von Neibhartshausen hier ein Benedictiner=Non=nenkloster.

Die Schutvogtei hatten die Herren von Neidhartshaufen; seit 1511 scheint fie durch Berpfandung an die Grafen von Henneberg gekommen zu sein.

Im Bauernkrieg murbe bas Mlofter zerftört; 1531 eriftirte jedoch noch ber Mlofterconvent. Spater erhob fich aus dem Guterbefit bes Mlofters die reiche Probstei Zella.

S. Schannat, diocesis Fuldensis. 1727. p. 170. B. Rubn, Gefcichte Et Amtsbezirkes Dermbach. (Beitschrift fur Thur, Gefchichte Bb. I. S. 252). umann, Landestunde von Sachsen Beimar. G. 159.

120. Zella St. Blafii (Blafienzella) im Herzogthum Gotha. Benedictiner=Mönchskloster. Dem h. Blafius gewidmet. Mainzer Diocese.

Das Kloster ist 1228 von einem Grafen Gebhard von Rorbeck aus ben Steinen ber von ihm zerstörten Burg am Rupberge erbaut und mit Mönchen aus Reinhardsbrunn besetzt worden. Es stand stets in tiefgreifender Abhängigkeit von Reinhardsbrunn, galt als filia besselben.

Im Bauernfrieg ift es zerftort und balb barauf aufgehoben worden.

S. Soulze, heimathetunde von Gotha. I. S. 218.

121. Zwäțen, bei Jena, im Großherzogthum Sachsen-Beimar.

Deutsch=Orbens-Commente. Mainger Diocefe.

Schon im Anfang des 13. Jahrh. hat der Orden Grundbesit in 3wähen erworben. 1225 und 1225 kommt ein Ordensbruder Hugo, sacerdos in Zwezen, vor. Die Commende war der Sit des Landscomthurs der Balley Thüringen. 1503 befanden sich in der Commende der Landcomthur der Balley Thüringen, ein Hauscomthur und ein Ordenspriester. Die Ordenshäuser zu Lehesten, Liebstedt und Nägelzstedt waren häusig mit der Commende Zwähen verbunden. Der Orzben blieb in Besit der Commende bis zum Jahr 1809, in welchem Jahr nach dem Tod des lehten Landcomthurs, Moris von Berlepsch, König Friedrich August von Sachsen die Commende einzog und sie zur Dotation der Universitäten Leipzig und Wittenberg bestimmte.

S. Joh. Boigt, die deutsche Ordens = Ballen Thuringen (Beitschr. fur Thur. Geschichte Bb. I. S. 91 ff.) Berzeichniß der Ordenshauser der Ballen Thuringen. (Rrenfig, Beitrage zur hiftorie berer Gach. Lande. Th. I. 1754. S. 426.)

#### II.

Bertheilung der Stiftungen nach den heutigen Territorien.

Die verzeichneten 121 Stiftungen vertheilen fich nun auf bie beustigen politischen Gebiete 1) in folgender Beise.

- I. Im Gebiet bes Großherzogthume Cachfen=Bei= mar (66 DR.) waren 45 Stiftungen vorhauben und zwar
  - a) 3 Chorherrenstifte (zu Sulza, Ettersburg und Gisenach).
- b) 36 Klöfter und zwar 17 Monche= und 19 Nonnentlo: Der Orbendregel nach maren fie: 3 Benedictiners Dondetlofter (Burgel, Rreugburg, Oldielcben); 4 Benedic: tiner= Nonnentlöfter (Gifenach, Beueborf, Bella und Burgel); 2 Ciftercienfer= Monch eflofter (Johannisthal bei Gifenach und Mondpfiffel); 9 Ciftercienfer=Nonnentlofter (Berta a. b. 3lm, Capellendorf, Gifenach, Frauenpriegnit, Frauenfee, Jena, Nauenborf, Obermeimar und Triptis); 2 Dominicaner: Donchetlo: fter (Gifenach und Jena); 1 Dominicaner=Ronnenflofter (Beiba); 4 Frangiscaner : Dondeflöfter (2 in Gifenach, Bei: ba und Weimar); 1 Franziscaner= Nonnenklofter (Weis mar); 3 Augustiner: Nonnentlöfter (Cronfpit, Rreuzburg, Neuftabt a. b. Orla); 1 Rarmeliter= Monch eflofter (3cna); 2 Rars thaufer : Mondetlöfter (Gifenach und Ditheim); 1 Gerviten: Mondetlofter (Bacha); 1 Pramouftratenfer= Dondetlo= fter (Mildenfurt); 1 Bilbelmiter = Monchetlofter (Beifens born); 1 Beguinenhaus (Gifenach) und 1 Monnenfloster unbes ftimmt (Legefeld).

<sup>1)</sup> Das in's Auge gefaste Gesammtgebiet beträgt etwa 231 DM. Davon kemsmen auf 1) Sachsen Beimar 66; 2) Sachsen Weiningen 44; 3) Sachsen Altensburg 24; 4) Coburg. Gotha 35½; 5) Schwarzburg. Sondershausen 16½; 6) Schwarzburg Mudolftadt 17½; 7) Reuß j. E. 15; 8) Kreis Schleussingen 8½; 9) Kreis Schmalkalden 4 DM. — In den von den genannten Gebieten umschlossenen Kürsstenthum Reuß ä. E. (6½ DM.) und Kreis Ziegenrück (3½ DM.) hat sich keine Stifttung besunden.

<sup>2)</sup> Da Burgel Doppelflofter mar, tonnte man 20 Nonnentiofter gablen.

c) 6 Orbenshäuser, wovon 1 dem Johanniter=Orden (Utenbach), 4 dem Deutschen Orden (Lehesten, Liebstedt, Beis mar, 3magen) und 1 dem Lazariten=Orden (Badenhof — seit 1489 dem Johanniter=Orden zugesprochen —) zustanden.

Bereits vor der Reformation hatten von diesen Stiftungen zu existiren aufgehört: 1) das Benedictiner-Mönchskloster zu Kreuz-burg (1170), sowie das Ronnenhaus des Benedictiner-Rlosters zu Bürgel (1449); 2) das Cistercienser-Ronnenkloster zu Triptis, welches 1212 nach Zwickau und 1219 nach Gisenberg verlegt worden war und 3) das Beguinenhaus zu Gisenach (1367).

- II. Im Gebiet bes heutigen herzogthums Sachfen: Meisningen (44 [M.) waren 19 Stiftungen vorhanden und zwar
  - a) 1 Chorherrenstift (zu Römbilb) 3).
- b) 15 Klöster und zwar 8 Mönchs = und 7 Ronnenklösster. Erstere waren 1 Benedictiner=Kloster (Saalfeld) 4); 2 Cisstercienser=Klöster (Georgenzell und Chriaksberg); 2 Franziskaner=Klöster (Meiningen und Saalfeld); 1 Karmeliter=Kloster (Pösneck); 2 Wilhelmiter=Klöster (Sinnershausen und Wasungen). Lettere waren 2 Benedictinerinnen=Klöster (Milz und Beilsborf) 5); 2 Cisstercienserinnen=Klöster (Allendorf und Saalfeld); 1 Augustinerinnen=Kloster (Frauenbreitungen); 1 Prämonstratenserinnen=Kloster (Trosskabt) und 1 Beguinenhaus (Meiningen).
- c) 3 Orbenshäuser und zwar 2 Saufer ber Tempelhers ten (Leutersdorf und Meiningen) und 1 des Deutschen Orbens (Saalfelb).

Schon vor der Reformation waren von diesen 19 Stiftungen berichwunden: 1. Kloster Dilg (805); 2. Cistercienser=Ronnenklosster zu Saalfeld, welches 1275 nach Stadt Im verlegt worden

<sup>8)</sup> Wenige Jahre, von 1068—1071 hatte ein foldes auch in Saalfeld bestanben. S. Saalfeld.

<sup>4)</sup> Seit 1446 mar auch bas Benebictiner-Ronnenklofter Beileborf in ein Moncheflofter umgewandelt.

<sup>5)</sup> Beileborf nur bis 1446; 1518 nahm bas Giftercienferinnen - Rlofter Allen-

war; 3. und 4. die Tempelherrenhöfe zu Leutersdorf und Meisningen.

- III. '3m Gebiet best heutigen Bergogthums Sachfen=Alstenburg (24 [D.) maren 12 Stiftungen vorhanden und zwar
  - a) 5 Chorherrenstifte (2 in Altenburg und 1 in Gisenberg).
- b) 8 Klöster und zwar 3 Mönches Alöster (Benedictiner in Schmölln, Franziskaner in Altenburg und Wilhelmiter in Orlamunda); und 5 Nonnenklöster, nemlich 3 Cistercienserinnen-Klöster (Eisenberg, Petersberg bei Eisenberg und Roda); 1 Augustisnerinnen-Kloster (Klosterlausnit) und 1 Magbaleniten-Kloster (in Altenburg).
  - c) 1 Orbenshaus bes beutschen Orbens (in Altenburg).

Bereits vor der Reformation hatten zu eristiren aufgehört: 1. bas Chorherrenstift zu Eisenberg (1218) und 2. das Benedictiners resp. Cistercienser=Rloster in Schmölln (etwa 1136) durch Berles gung nach Pforta.

IV. 3m Gebiet des Herzogthums Sachfen=Coburg=Gostha und zwar

- A. Im Herzogthum Gotha (25½ DM.) waren 15 Stiftungen vorhanden und zwar
  - a) 2 Chorherrenstifte (Gotha und Dhrbruff).
- b) 12 Klöster und zwar 8 Mönches und 4 Nonnenklösster. Erstere waren 3 Benedictiner-Klöster (Ohrdruff, Reinhardsbrunn und Zella St. Blasii); 2 Cistercienser-Klöster (Georgenthal und Bolkenroda); 1 Augustiner-Kloster (Gotha); 1 Wilhelmiter-Klosster (Gräfentonna) und 1 Karmeliter-Kloster (Ohrdruff). Lettere waren 4 Cistercienserinnen-Klöster (Gotha, Heyda, Ichtershausen und Döllstedt).
- c) 1 Orbenshaus der Lazariten (in Gotha), seit 1489 ben Johannitern zugesprochen.

Schon vor der Reformation hatten zu eristiren aufgehört: 1. bas Chorherrenstift in Ohrdruff (1344) und 2. bas Benedictiner-Rlosster zu Ohrdruff (im 9. Jahrh.).

B. Im herzogthum Coburg (10 M.) waren 5 Stiftun, gen vorhanden und zwar 4 Mönches und 1 Ronnenklofter.

Erstere waren Benedictiner zu Mönchröben, Augustiner in Königs= berg, Franziscaner und Dominicaner in Coburg. Das Nonnenkloster war bas ber Cistercienserinnen zu Sonnefelb.

Gie haben fich fammtlich bis zur Reformation erhalten.

V. Im Gebiet des heutigen Fürstenthums Schwarzburg = Sondershausen (16½ DM.) waren 5 Stiftungen vorhauden und zwar 1. Chorherrenstift zu Jechaburg; 2. Franziscaner=Mönchstloster in Arnstadt; 3. Benedictiner=Nonnenkloster in Arnstadt; 4. Cisstercienser=Nonnenklöster zu Großsurra und 5. zu Marksusser.

Sie haben fich fammtlich bis zur Reformation erhalten.

VI. Im Gebiet des heutigen Fürstenthums Schwarzburg = Rudolstadt (17½ [M.) waren 8 Stiftungen vorhanden und zwar 2 Benedictiner:Mönchstlöster (Paulinzella und Göllingen); 1 Doz minicaner = Mönchstloster (Leutenberg) und 1 Franziscaner = Mönchstloster (Mellenbach). Nonnenklöster waren 1 Benedictinerinnen: Alozster (Capelle6); 2 Cistercienscrinnen: Alöster (Frankenhausen und Stadt Im) und 1 Augustinerinnen = Kloster (Schlotheim).

Sie haben fich bis jur Reformation erhalten.

VII. Im Gebiet bes Fürstenthums Reuß j. L. (15 DR.) waren 3 Stiftungen vorhanden: das Cistercienser=Ronnenfloster zu Saalburg und die beiden Deutsch=Ordenshäuser zu Schleiz und Tanna. Im Gebiet bes Fürstenthums Reuß a. L. (6 1 DR.) ft, wie bemerkt, keine Stiftung vorhanden gewesen.

VIII. Im heutigen A. Preuß. Kreis Schleusingen (8½ [M.) waren 6 Stiftungen vorhanden und zwar 2 Mönch etlöster (Prämonstratenser in Begra und Franzistaner in Schleusingen); 2 Nonnentlöster (Benedictinerinnen in Rohr und Prämonstratensserinnen in Frauenwald 7) und 2 Ordenshäuser der Johanniter (zu Kühndorf und Schleusingen).

Bereits vor ber Reformation ift die Commende zu Rühndorf vom Johanniter= Orden veräußert worden. (1434).

<sup>6)</sup> Insofern Paulinzelle Doprelklofter mar, muß man 2 Benedictiner-Non- nenklöfter gablen.

<sup>7)</sup> Bon etwa 1130-1175 mar Befra Doppelflofter, insofern kann man 3 Ronnenflöfter gablen.

IX. Im heutigen R. Preuß. Kreis Schmalkalben (4 DR.) eristirten 3 Stiftungen, nemlich 1. das Chorherrenstift in Schmalskalben; 2. das Benedictiner-Mönchskloster Herrenbreitungen und 3. das Augustiner - Mönchskloster in Schmalkalben.

Sie haben fich bis zur Reformation erhalten. -

Somit haben von den 121 in unserem Gebiet überhaupt vorhanben gewesenen Stiftungen nur 109 bis zur Resormation (1517) bestanden. Die Resormation und die in Folge derselben eingetretenen Bewegungen haben auch diese beseitigt; das vernichtende Ereigniß für bei weitem die meisten derselben war der sog. Bauernkrieg. Nur 3 der verzeichneten Stiftungen haben auch die Nesormation überdauert und sich bis in unser Jahrhundert fortgeschleppt, nemlich die 3 Deutsch-Ordenshäuser zu Lehesten, Liebstedt und Zwähen.

#### III.

Bertheilung der Stiftungen nach den Diöcesen 1).

Die Diöcefan=Gewalt über das von uns ins Auge gefaßte Gesbiet wurde von vier bischöflichen Stühlen, bem zu Mainz, Würzsburg, Naumburg und Halberstadt ausgeübt.

I. Die Diöcesan-Gewalt bes bischöflichen Stuhles zu Mainz erstreckte sich über 68 Stiftungen. Remlich über sämmtliche Stiftunzgen im Gebiet bes Herzogthums Gotha (15), des Fürstenthums Schwarzburg = Sondershausen (5) und des Fürstenthums Schwarzburg = Rudolstadt (8). Von den 45 Stiftungen des Großherzogthums Sachsen = Beimar unterstanden ihm 32 — sämmtzliche auf dem linken User Seale und diesseits der Höhen des Thüzringer Waldes gelegenen; von den Stiftungen im Herzogthum Meisningen 6 (Chriaksberg bei Camburg, Allendorf und die 4 Stiftungen in der Stadt Saalseld); von den Stiftungen im Herzogthum

<sup>1)</sup> Die Angehörigkeit der bei weitem meisten Stiftungen zu dem betreffenden bischöflichen Stuhl steht urkundlich seft. Die beste übersicht gewährt R. v. Sprus ner, historisch-geographischer Hand-Atlas für Deutschland. Karte Nr. XIII.

Aftenburg 1 (Orlamunda, auf dem linken Saalufer) und 1 im Rreis Schmalkalben (herrenbreitungen).

II. Dem bischöflichen Stuhle zu Burzburg unterstanden 28 Stiftungen. Sammtliche im Kreis Schleusingen (6) und im Herzogthum Coburg (5). Bon den Stiftungen im Herzogthum Meiningen 12, im Großherzogthum Sachsen=Beimar 3 (Dsteim, Bacha, Zella) und im Kreis Schmalkalden 2 (in der Stadt Schmalkalden).

III. Der Naumburger Diöccse gehörten sämmtliche auf bem rechten User ber Saale liegenden Stiftungen — also 23 — an. Bon den 12 Stiftungen im Herzogthum Sachsen=Altenburg 11; im Großherzogthum Sachsen=Beimar 8 (Bürgel, Cronspik, Frauen-prießnik, Mildenfurt, Neustadt a. d. Orla, Triptis und 2 in Beida); im Herzogthum Sachsen=Meiningen 1 (Pösneck) und sämmtliche im Fürstenthum Reuß j. L. (3).

IV. Dem bischöflichen Stuhl zu Salberstadt endlich waren nur unterworfen die beiden Klöster Mönchpfiffel und Nauendorf im Großberzogthum Sachsen: Weimar.

#### IV.

Ubersicht der Stiftungen nach dem Orden.

A. Die 11 in dem von uns betrachteten Gebiete vorhandenen Chorherrenstifte 1) (zwei in Altenburg, je einst in Gisenach, Gisensberg, Ettersburg, Gotha, Jechaburg, Ohrdruff, Römhild, Schmalstalben, Sulza) haben sich sämmtlich zu der sog. Regel des heiligen Augustinus?) bekannt.

Bis zur Reformation haben nur 9 bestanden; bas Stift zu Gi=

<sup>1)</sup> Gang furge Beit, von 1063-1071 hat auch ein Augustiner-Chorherrenstift in Saalfelb bestanden.

<sup>2)</sup> Über bie fog. Augustiner-Chorherrenftifte fiche bef. 2B. Rein, Thuringia Bacra II. 1865. S. 1 ff.

senberg ist nach kurzem Bestande 1218 aufgehoben, das Stift zu Ohrs bruff ist 1344 nach Gotha transferirt worden.

B. Bon ben 95 verzeichneten Klöstern waren 49 Mönchs: und 46 Nonnenklöster. Bier davon waren sog. Doppelklösster's), nemlich Bürgel, Paulinzella, Frauenbreitungen (bis etwa 1200) und Beßra (bis 1175); insofern würde sich die Gesammtzahl auf 99 steigern; jedoch tritt urkundlich und rechtlich überall die Ginsheit des Klosters entgegen. Außerdem ist — abgesehen von dem nur kurze Zeit bestandenen Kloster zu Schmölln — das als Nonnenkloster verzeichnete Kloster Beilsdorf im Jahr 1446 in ein Mönchskloster umgewandelt worden.

Die Bertheilung ber 95 Klöster nach bem Orben ober ber Orbenstregel mar folgende:

1. Dem ältesten und ehrwürdigsten Orden, dem des heiligen Bes nebict gehörten 19 Klöster und zwar 11 Mönchs: und 8 Nonnenstlöster an. Durch die Umwandlung Beilsdorfs aus einem Nonnensin ein Mönchskloster (1446) stieg die Zahl der Mönchsklöster um eins, während die der Nonnenklöster um eins abnahm. — Zwei Klöster — Bürgel und Paulinzella — waren, wie schon öfters erwähnt, sog. Doppelklöster. Lange vor der Reformation waren wieder eingegangen, die Mönchsklöster zu Ohrdruff und Kreuzburg und das Nonnenkloster zu Milz 4).

Bei Beginn ber Reformation (1517) eristirten baher noch 10 Mönches und 6 Nonnenklöster. Erstere waren zu Bürgel, Göllingen, Hernbreitungen, Mönchröden, Oldisteben, Paulinzella, Reinhardesbrunn, Saalfeld, Beilsdorf und Zella St. Blasti; lettere zu Arnsstadt, Capelle, Eisenach, Heusdorf, Rohr und Zella 5).

2. Dem Ciftercienfer=Drben gehörten 31 Rlöfter an und

<sup>3)</sup> Die Litteratur über die fog. Doppelflofter ift febr genau verzeichnet von E. F. heffe, in den Reuen Mittheilungen des Thuringisch = Sachfischen Bereins B. XI. C. 195 ff.

<sup>4)</sup> Gang furze Beit hatten fic Benedictiner in Somölln (von etwa 1100-1132) und in Jechaburg (von 989-1004) befunden.

<sup>5)</sup> Dazu tritt 1518 Allendorf, indem es die Ciftercienferregel mit der Bener bictinerregel vertauschte.

zwar 7 Mönchs- und 24 Nonnenklöster. Erstere waren Cyriaksberg, Eisenach (Aloster Johannisthal), Georgenthal, Georgenzell, Mönchpsiffel, Schmölln und Bolkenroda. Lettere Allendorf (bis 1518)
Berka, Capellendorf, Döllstedt, Eisenach, Eisenberg, Frankenhausen,
Frauenpriesnis, Frauensee, Gotha, Großfurra, Heyda, Ichtershaussen, Jena, Stadt Ilm, Marksussen, Rauendorf, Oberweimar, Pestersberg bei Eisenberg, Roda, Saalburg, Saalfeld, Sonnefeld und Triptis.

Bei Beginn ber Reformation (1517) waren jedoch nur noch 28 Cistercienserklöster vorhanden, indem das Mönchötloster zu Schmölln etwa 1136 nach Pforta, das Ronnenkloster zu Saalfeld nach Stadt Im und das zu Triptis nach Eisenberg verlegt worden waren.

- 3. Dem Pramonstraten ser=Orden gehörten 4 Rlöster an; die beiden Möncheklöster zu Mildeufurt und Begra und die beiden Ron=nenklöster zu Frauenwald und Trostadt.
- 4. Dem fog. Augustiner : Orden gehörten 9 Klöster, 3 Mönches und 6 Frauenklöster an. Erstere zu Gotha, Königeberg und Schmalkalben, lettere zu Cronspit, Frauenbreitungen, Alosterlaus: nit, Kreuzburg, Reustadt a. b. Orla und Schlotheim.
- 5. Dem Franzistaner Drben gehörten 11 Mönchs = und 1 Ronnenkloster an. Erstere befanden sich zu Altenburg, Arnstadt, Coburg, zwei in Eisenach, je einst in Meiningen, Mellenbach, Saals seld, Schleufingen, Weiba und Weimar; letteres zu Weimar.
- 6. Dem Dominicaner=Orden gehörten die 4 Monchefloster zu Coburg, Gisenach, Jena und Leutenberg und bas Ronnenkloster zu Weida an.
- 7. Karmeliter=Monchetlofter gab es brei, ju Jena, Dhr= bruff und Posned.
- 8. Karthaufer = Monchetlofter zwei zu Gifenach und Oft= heim.
- 9. Wilhelmiter=Rlöfter waren 5 vorhanden, nemlich zu Gräfentonna, Orlamunda, Sinnershaufen, Wasungen und Beis fenborn.

Außer diefen gab es

10. Gin Marienfnechts = ober Servitentlofter zu Bacha.

- 11. Ein Magdalenitenflofter ju Altenburg und
- 19. zwei Beguinenhäufer zu Gifenach und Deiningen.

Bei einem Rlofter — Legefeld — ift die Ordenstregel nicht be-

#### Bas endlich

- C. die Ritter : Orben betrifft, fo befaß
- 1) der Orden der Tempelherren zwei Ordenshäuser zu Leutersdorf und Meiningen;
- 2) der Johanniter=Orden drei, zu Rühndorf, Schleufingen und Utenbach;
- 3) ber Deutsche Orden acht, zu Altenburg, Lehesten, Lieb: stedt, Saalfeld, Schleiz, Tanna, Weimar und Zwähen und
  - 4) ber Lagariten : Orden zwei, zu Gotha und Badenhof.

#### V.

Überblick nach der Beit der Gründung der Stiftungen.

Die von uns verzeichneten 121 Stiftungen sind das Product von 9 Jahrhunderten; die ältesten gehören dem 8., die jüngsten dem 16. Jahrhundert an. Die Zahl der Stiftungen aus den ersten vier Jahrshunderten ist eine äußerst geringe — im Ganzen 13. Die ältesten haben sich auch nur kurze Zeit behauptet; der überwältigende Einsluß von Fulda und Hersfeld sowie der Mangel eines einheimischen Bisthums scheint dem Entstehen sowie dem Aufblühen der einheimischen Stiftungen äußerst hinderlich gewesen zu sein 1). Die Zeit der Blüthe in Betreff der Errichtung neuer Stiftungen ist das 12. und ganz besonders 13. Jahrhundert; in den letzten 3 Jahrhunderten erlischt die Neigung zur Errichtung neuer Stiftungen, im 15. werden nur 5, im 16. nur 2 gestiftet. —

Dem achten Sahrhundert gehören an das Benedictiner: Mönchskloster zu Ohrdruff (724) und das Benedictiner: Nonnenklosster zu Milz (783); beide im 9. Jahrhundert wieder eingegangen.

<sup>1)</sup> S. Th. Anodenhauer, Geschichte Thuringens in ber karolingischen und fachfischen Beit. Gotha 1863. S. 145-195.

Dem neunten Jahrhundert gehören an das Benedictiner= Ronnenkloster Rohr und höchst wahrscheinlich das Benedictiner=Mönchs= kloster zu Kreuzburg.

Im gehnten Jahrhundert entstanden die beiben Benedictis ner-Monchelloster zu Göllingen und zu herrenbreitungen und die beis ben Chorherrenstifte zu Ohrdruff (980) und Jechaburg (989).

Dem elften Jahrhundert verdanken ihre Entstehung die beis ben Chorherrenstifte zu Ettersburg und Sulza (1063)2) und die drei Benedictiner=Möncheklöster zu Saalfeld (1071), Oldisleben (1089) und Reinhardsbrunn (1089).

3m zwölften Jahrhundert entstehen 26 Stiftungen:

- a) Stift in ber Stadt Altenburg, fog. Bergerklofter (1172).
- b) 2 Benedictiner=Doppelklöster zu Paulinzelle (etwa 1105) und zu Bürgel (1153—1136); 1 Benedictiner=Mönchskloster zu Mönch=röden (1150); 5 Benedictiner=Ronnenklöster: Zella (1135), Heustdorf (1140), Nicolaikloster in Eisenach (1151), Beilsdorf (1180), Capelle (1193); 3 Cistercienser=Mönchsklöster zu Bolkenroda (1130), Schmölln (1132) und Georgenthal (1143); 5 Cistercienser=Ronnensklöster, zu Roda (etwa 1130), Ichtershausen (1147), Triptis (1170), Capellendorf (etwa 1181) und Oberweimar; 3 Augustiner=Ronnensklöster, zu Frauenbreitungen (1150), Kreuzburg (1173) und Kloster=lausnits; 2 Prämonstratenser=Wönchsklöster zu Besta (1130) und Mildensurt (1193); 1 Prämonstratenser=Ronnenkloster zu Trostadt (1176) und das Ronnenkloster zu Weida (etwa 1196), welches später dem Dominicaner=Orden angehörte.
- c) die Ordenshäuser ber Tempelherren zu Leutersdorf und Deis ningen (1129).

Dem breigehnten Sahrhundert verdanten ihre Entstehung

- a) 2 Chorherrenstifte zu Gisenberg (1202 1213) und in Gifes nach (1290);
  - b) 35 Rlöfter und zwar:
- α) 18 Mönchellöfter, und zwar 1 Benedictiner=Rlofter zu Bella St. Blafit (1228); 2 Ciftercienferflöfter auf bem Chriaksberg und

<sup>2)</sup> ein brittes Chorherrenstift murbe 1063 in Saalfeld gegrundet, aber ichon 1071 in ein Benedictiner : Moncheflofter umgewandelt.

Johannisthal bei Eisenach (1252); 3 Augustinerklöster zu Schmalkalzben, Gotha (1249—1258) und Königsberg (1269—1290); 8 Franziskaner-Röster zu Eisenach (1221), Altenburg (1228—1238), Arnzstadt (1246), Meiningen (1239), Weida (1250), Coburg, Jena und Saalfelb; 1 Dominicanerkloster in Eisenach (1235); 3 Wilhelmiterzklöster zu Weißenborn (1253), Sinnershausen (1292) und Wasunzgen (1299).

- β) 17 Nonnenklöster und zwar 12 Cistercienserinnenklöster zu Berka a. d. Im (1210), Eisenach (1215), Frankenhausen (1215), Eisenberg (1219), Gotha (1251), Sonnefeld (1264), Allendorf (1266—1272), Saalfeld (1267), Stadt Im (1275), Marksusser (1287), Frauenpriesnit, Frauensee und Iena; 3 Augustinerinnen-Klöster zu Cronspit (1239), Schlotheim (1285) und Neustadt a. d. Orla (1292) und 1 Magdaleniten-Kloster in Altenburg (1228—1273).
- c) 12 Ordenshäuser und zwar 3 Häuser (Commenden) des Joshanniter-Ordens zu Utenbach (1240), Schleusingen (1291) und Kühnsborf (1291—1300); 7 Häuser (Comthureien) des deutschen Ordens zu Altenburg (1213), Schleiz (etwa 1240), Tanna (1279), Weismar (1284), Liebstedt, Saalfeld und Zwähen; 2 Häuser des Lazariten-Ordens zu Gotha (1229) und zu Wackenhof.

Dem vierzehnten Jahrhundert gehören an:

- a) die beiden Chorherrenstifte zu Schmalkalben (1319) und zu Gotha (1344).
- b) 13 Klöster und zwar 10 Mönchs= und 3 Nonnen=Rlöster. Erstere waren: 1 Cistercienser=Kloster zu Georgenzell (1310—1326), 3 Franzistaner=Rlöster zu Gisenach (1331), Mellenbach (1383) und zu Beimar; 1 Dominitaner=Kloster zu Leutenberg (1395); 1 Kart=häuser=Kloster zu Gisenach (1378); 1 Karmeliterkloster zu Pösneck; 2 Wilhelmiterklöster zu Orlamünda (1331) und Gräsentonna und daß Serviten=Kloster zu Bacha (1339). Lettere waren daß Benedic=tinerinnenkloster zu Arnstadt (1309) und die beiden Cistercienserinnen=Klöster zu Saalburg (1310) und zu Großfurra (1326).

Das funfzehnte Jahrhundert hat nur 5 Stiftungen erzeugt:

a) 2 Chorherrenstifte, in Altenburg (1413) und zu Römhilb (1447) und

b) die beiden Karmeliter : Monchetlofter ju Jena (1418) und zu Ohrbruff (1463), sowie ein Franzistaner : Monchetlofter zu Weimar (1453).

Dem sechstehnten Jahrhundert endlich gehören an das Franziskaner = Mönchökloster zu Schleufingen (1502) und das Deutsch = Dr. denshaus Lebesten (1502).

Die Gründungszeit hat nicht festgestellt werden können bei 11 Stiftungen, nemlich dem Dominikaner : Mönchskloster zu Coburg, den beiden Cistercienser : Rlöstern zu Mönchpfiffel und zu Nauendorf, dem Karthäuser : Rloster zu Ostheim; den Nonnenklöstern zu Döllstedt, Frauenwald, Heyda und Legefeld, auf dem Petersberg bei Eisenberg und den Beguinenhäusern zu Eisenach und Meiningen.

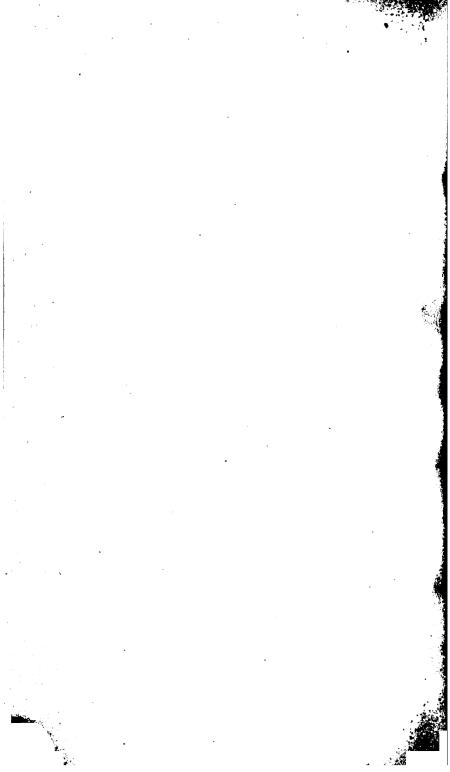

## II.

# Berzeichniß

ber

im Preußischen Thüringen

bis zur Reformation vorhanden gewesenen

Stifter, Klöfter und Ordenshäuser.

Bon

Dr. R. Sermann.

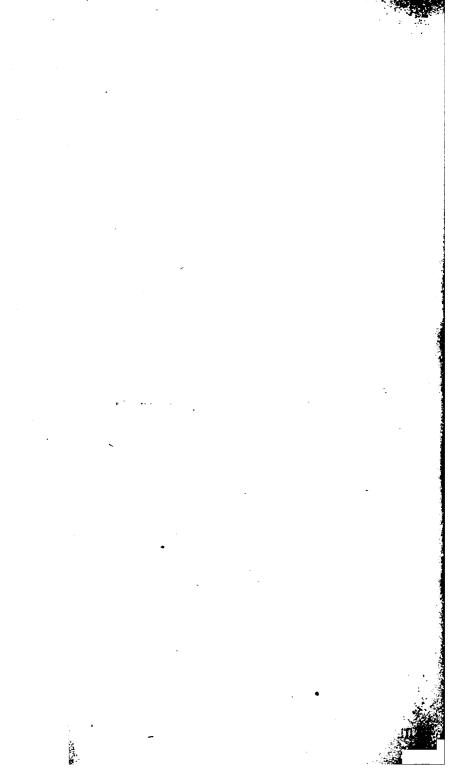

## Vorbemerkung.

Ich biete ben Lefern unferer Zeitschrift ein zweites Berzeichniß thuringifder Stifter, Rlöfter und Orbensbaufer vor ber Reformation. Es wird auf ben erften Blid Bermunberung erregen, bag ber einheit= liche Stoff so in zwei Theile gerriffen ift. Denn an ber Eriftens eines Gebietes ober Landes Thuringen zweifelt Riemand; bag bie Bewohner diefes Landes eine Stammeseinheit innerhalb des deutschen Bolfes bilben, bag fie burch eine fast tausenbjährige Geschichte, burch Rechtsgewohnheiten und Rechtsanschauungen, burch Sitten und Bebrauche, burch Sagen und Lieber, sowie endlich burch gleichen Dialect verbunden und von andern deutschen Stammen unterschieden find, babon tann fich Jeder leicht überzeugen. Allein es fehlen auf allen Puntten im Norden und Guben, im Beften und Often fichere und fefte, feien es geographische oder politische oder Stammesgrenzen. war zum Theil ein Beweggrund, bas erfte Bergeichniß auf bas bort angegebene fest umschlossene und ficher abgegrenzte Gebiet - mas freilich einerseits nur etwa bie Balfte bes "Thuringischen Landes" umfaßt, andererseits nach Guben, Often und Beften bie Grenzen Thuringens überschreitet - ju beschranten. Der hauptbeweggrund aber, bie andere Balfte bes Thuringifden Landes - man barf fie wohl bas "Preußische Thuringen" bezeichnen — unberudfichtigt zu laffen, war für den Berfaffer der Umftand, daß der kundigste Dann in biefem Gebiete, herr Archivrath G. A. von Mülverftedt in Magbeburg, für eine Reihe von Rreifen ber Proving Sachsen Bergeichniffe ber firchlichen Stiftungen in muftergultiger Beife gusammengeftellt hatte und nach und nach auch für die anderen Kreise der Provinz

Sachsen und somit auch für bas Preußische Thüringen — in Betreff beffen mit "Erfurt" in ber Hierographia Erfordensis bereits ein glänzender Anfang gemacht war — zusammenstellen zu wollen schien. Run war es aber ganz besonders Herr von Mülverstedt, der nach Kenntnisnahme des ersten Berzeichnisses den Berfasser in eindringendeter und freundlichster Beise aufforderte, auch für das "Preußische Thüringen" eine Zusammenstellung der großen kirchlichen Stiftungen des Mittelalters zu unternehmen und daran das Versprechen knüpfte, durch spätere Berichtigungen und Ergänzungen auf Grund der ihm anvertrauten archivarischen Schäße dasselbe allmählich vervollständigen zu wollen.

Auf diese ermunternde Aufforderung hin hat der Berfasser das nachfolgende Berzeichniß der kirchlichen Stiftungen "im heutigen Preußischen Thüringen" zusammengestellt. Da es auf das erste Berzeichniß — wenn ich so sagen darf "der Stiftungen im Sächsischen Thüringen" — unmittelbar folgt, wird der Umstand des Getheiltsseins des Berzeichnisses einigermaßen erträglich erscheinen.

#### Was nun

1. bas Gebiet bes nachfolgenben Bergeichniffes, mas als "Preu-Bifches Thuringen" bezeichnet ift, anlangt, fo hatte die Begrengung nur im Often einige Bedenken und Schwierigkeiten. Unzweifelhaft wird man nemlich fammtliche 9 Rreife bes Regierungsbezirkes Er= furt, sowie den augenblicklich noch zur Proving Beffen = Naffau gebo: rigen Rreis Schmalkalben zu Thuringen rechnen. In Betreff einer Reibe von Rreisen bes Regierungsbezirtes Derfeburg wird fein Bebenten ihrer Bugehörigkeit ju Thuringen auftauchen, fo namentlich in Betreff ber Rreife: 1. Sangerhaufen; 2. Carteberga; 3. Querfurt; 4. Naumburg und 5. Weißenfels. Auch bie beiben Mannsfelber Rreife (6. Mannsfelber Seefreis und 7. Mannsfelber Gebirgefreis) wird man wohl, wenn geschichtliche Berbindung und Stammesangehörigkeit entscheibet, ohne Bebenken Thuringen beigab-Eine Reihe von Momenten laffen fich anführen, um die Rreife (8.) Merfeburg und (9.) Zeit als Thuringische Gebiete zu bezeichnen; nur in Betreff (11.) bes Kreises Halle und (12.) bes fog. Saalkreises auchen Bedenken auf. Allein für ihre Aufnahme in bas Berzeichniß,

darf wohl ber Umstand als entscheibend angesehen werden, daß bei einer Arbeit, wie der vorliegenden, die Grenzen eher zu weit, als zu eng gezogen werden mögen.

- 2. Eine Hauptschwierigkeit lag wie bei dem vorhergehenden so auch bei dem nachfolgenden Berzeichniß darin, den Bestand oder die Eristenz der kirchlichen Stiftungen sicher zu constatiren. Auch hier sollte bald ein vorhandener unterirdischer Gang, bald die Bezeichnung von Örtlichkeiten, als "Mönchsgasse", "Molteräcker", "Nonnenwiessen", "Nonnengarten" u. s. w., bald eine unsichere mündliche überslieferung die einstmalige Eristenz eines Stiftes oder Klosters nachweissen. Es mögen deshald gleich hier die Werke genannt sein, die dem Berfasser in Betress der Aufsindung und Constatirung mittelalterlicher kirchlicher Stiftungen wesentliche Dienste geleistet haben, ohne welche die Zusammenstellung ihm kaum möglich gewesen sein würde.
- a) Für den Theil des Preußischen Thüringens, der bis zum Jahr 1815 dem Königreich Sachsen zugehörte, also ganz besonders die Kreise 1. Langensalza, 2. Weißensee, 3. Sangerhausen, 4. Edartsberga, 5. Querfurt, 6. Merseburg, 7. Weißenssels, 8. Naumburg, 9. Zeiß, 10. Schleusingen und 11. Ziesgenrück 1) waren die Hauptwerke: 1) August Schumann, vollsständiges Staats, Posts und Zeitungs-Lericon von Sachsen. 8. Bb. I—XIII. Zwickau 1814—1826. Dazu 5 Supplementbande (Bb. XIV—XVIII), herausgegeben von Albert Schiffner. 8. Zwickau 1827—1833 (citirt als "Lericon"), und 2) Christian Gotthelf Fix, der Chursächsische (bez. Königlich Sächsische) Kirschenstaat vor der Resonation. 3 The. 8. Freiberg 1806 u. 1807.
  - b) Für bas Gebiet bes fog. Cichefelbes, alfo ganz besonders die Rreife 1. Heiligenstadt, 2. Worbis, 3. Mühlhausen und 4. einen Theil bes Rreises Nordhausen waren die Hauptwerke die Schriften bes Nörtener Canonicus Johann Wolf: 1) Politische

<sup>1)</sup> Die Kreise Schleusingen und Ziegenrud, sowie ber zur Provinz heffen-Raffau gehörige Kreis Schmalkalben, sind — ihrer Lage wegen — schon im ersten Berzeichniß erörtert worden. (S. S. 6. 67 u. 68.) Der Boll-ständigkeit wegen sind die Stiftungen in diesen Kreisen im nachfolgenden Berzeichnis wiederholt worden.

Geschichte bes Eichsfelbes. 2 Bbe. 4. Göttingen 1792 u. 1793 (mit Urkunbenbuch). 2) Sichsfelbische Kirchengeschichte. 4. Göttingen 1816 (mit Urkunbenbuch) und 3) Eichsfelbisches Urkunbenbuch. 4. Göttingen 1819. Auf biesen Werken ruht Carl Duval, das Eichsfelb. 8. Sondershausen 1845.

c) Für das Mannsfelbische Gebiet, also den heutigen Mannsfelder See= und Mannsfelder Gebirgskreis, sowie einen Theil des Kreises Querfurt, ertheilten für die vorliegenden Zwede die befriedigendste Auskunft: 1) R. Krumhaar, die Grafschaft Mansfeld im Reformationszeitalter. 8. Eistleben 1855, und ganz besonders-2) G. A. von Milverstedt, Hierographia Mansseldica (Zeitschrift des Harz-Bereins für Geschichte und Alterthumstunde. 1. Jahrg. 1. Heft. 1868. S. 23—47).

Bei einzelnen Kreisen hat sich die Arbeit des Berfassers nur auf eine Einfügung des von Anderen Geleisteten beschränkt. Es sind die jenigen, für welche Herr von Mülverstedt das Berzeichniß der kirchlichen Stiftungen bereits geliesert hatte, nemlich 1. der Mannsseldich er Seekreis; 2. der Mannsseldica); 3. der Kreis Ersurt durch die "Hierographia Mansseldica); 3. der Kreis Ersurt durch die "Hierographia Erfordensis" (Mittheilungen des Bereins sür die Geschichte und Alterthumskunde von Ersurt. Heft 3. Ersurt 1867. S. 145—164 (auch als Separat-Abdruck erschienen)); 4. der Saalkreis und 5. der Stadtkreis Halle (in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg. 2. Jahrg. 1867. S. 449 bis 472).

Um meisten vermißte der Verfasser für die einzelnen Kreise des Preußischen Thüringens Arbeiten, wie solche unter der Bezeichnung "Landes oder Heimathskunden" für einige kleinere Staaten Thüringens, so z. B. für das Herzogthum Sachsen Weiningen und das Fürstenthum Reuß j. L. durch G. Brüdner, für das Fürstenthum Schwarzburg Sondershausen durch H. Th. Apfelstedt, für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt durch B. Sigismund in vorstrefflichster und mustergültiger Beise vorhanden sind. Nur ein Kreis von den 21 im nachfolgenden Verzeichniß berücksichtigten Kreisen versdankt der Anhänglichkeit und Thätigkeit seines Landrathes, des Freis

herrn von Hagke, zwei Werke, die sich jenen vollkommen ebenbürtig zur Seite stellen, in gewisser Weise sie noch überragen, nemlich 1. Historisch statistisch zoographische Beschreibung des Weißensee'r Kreises. 4. Weißensee 1863, und 2. Urkundliche Nachrichten über die Städte, Dörfer und Güter des Kreises Weißensee. gr. 8. Beißensee 1867. Auch in Betreff der kirchlichen Stiftungen dieses Kreises konnte es sich für den Verfasser nur um eine Einfügung des den Herrn von Hagke Geleisteten handeln.

3. Die Grundsätze bei der Zusammenstellung waren dieselsen wie bei der Aufkellung des ersten Verzeichnisses. Es sollen also us den vorhandenen, Jedermann zugänglichen literarischen Hülfsteiteln festgestellt werden 1. Eristenz der Stiftung an dem betreffenzen Orte, 2. Art derselben, 3. Schubheiliger, 4. Diöcese, 5. Grünzer und Gründungszeit, 6. Schirmvogtei, 7. Zeit und Grund bet lushebung der Stiftung und 8. die über die Stiftung handeluden bereits veröffentlichten) Bücher und die bereits publicirten Urkunden erselben.

Much die Absicht der Zusammenstellung ist dieselbe wie bei dem ersten Berzeichniß. Das Berzeichniß soll Auskunft ertheilen über Zahl und Bestand der großen kirchlichen Stiftungen des Mittelalters in einem bestimmt abgegrenzten Gebiete und für jede einzelne Stifzung jene oben erwähnten Momente kurz und übersichtlich vor Augen ühren.

Endlich ist auch die Hoffnung dieselbe wie bei dem ersten Berseichnis, daß nemtich diejenigen, die im Stande find, Berichtigungen, Ergänzungen, Erweiterungen u. s. w. geben zu können, dies thun werden und so durch die Hülfe unserer Zeitschrift in vielleicht nicht langer Zeit ein zuverlässiges und vollständiges Berzeichnis der großen kirchlichen Stiftungen des Mittelalters in Thüringen zusammengestellt werden könne.

Ī.

## Allphabetisches Verzeichniß der Stiftungen.

1. MISleben, Stadt im Mannefelber Seefreis.

Benedictiner= Ronnenklofter, seit 1484 Augustiner= Chorherrenstift. Johannes bem Täufer gewibmet. Halberstädter Diöcese.

Die Gründung des Klosters erfolgte im Jahr 978 durch Gero, Grafen von Alsleben, und seine Gemahlin Adela für 34 Jungfrauen. 978 wurde es von Kaiser Otto II. und 979 von Pabst Benedict VII. bestätigt, 1130 wurde es dem Erzstift Magdeburg incorporirt.

Das allmählich in Berfall gerathene Kloster wurde 1484 von Heinrich von Krosigk, Erbherrn der Stadt Alsleben, in ein Augustiner-Chorherrenstift in honorem S. Trinitatis, B. V. Mariae et S. Johannis Baptistae umgewandelt und mit 4 Präbenden ausgesstattet.

Durch die Rirchenreformation wurde bas Stift vernichtet und 1561 ber Dombechanei in Magbeburg incorporirt.

S. von Drenhaupt, Beschreibung bes Saalfreises. II. 1751. S. 884—886 (baselbft 6 Urkunden). G. A. von Mulverstedt, Geschichtsblatter für Stadt u. Land Magbeburg. Jahrg. II. 1867. S. 449. 450.

## 2. 2Cmmenborf, bei Salle, im Gaalfreis.

Augustiner = Monchstlofter. Dem h. Nicolaus gewidmet. Magbeburger Diocefe.

Das Rlofter ift 1264 von dem Ritter Heinrich von Ammendorf und bem Mönch Ulrich (wohl ein geborener Herr von Ammendorf)

gegründet worben. Roch in demfelben Jahre wurde es vom Erzbischof Ruprecht von Magbeburg und 1267 von Pabst Clemens IV. confirmirt.

Schon 1274 wurde bas Kloster wohl wegen Mangel genügender Subsittenzmittel aufgehoben und mit dem Augustiner = Monchekloster bei Giebichenstein (f. Rr. 43) vereinigt.

E. G. A. von Mulverftedt in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magbeburg. Jahrg. II. 1867. S. 450. 7 Urfunden in von Drenhaupt, Beschreibung bes Saalfreises. I. 1749. S. 743 — 776.

## 3. Munerode, im Rreis Mühlhausen.

Ciftercienfer= Ronnentlofter. Mainger Diocefe.

Das Kloster ist im Jahr 1268 von dem Mühlhäuser Patrizier Heinrich Camerarius gegründet und mahrscheinlich den Nonnen, die Breitenbach (f. Nr. 12) verlassen und sich bis dahin in Mühlhausen aufgehalten hatten, überwiesen worden. 1269 bestätigte die Stiftung der Erzbischof Gerhard von Mainz und 1274 der Landgraf Albrecht von Thüringen.

Im Bauernfrieg murde bas Aloster zerftort und niedergebrannt, seit 1540 aber wiederhergestellt. Erft 1810 ift es von der Bestphalisichen Regierung aufgehoben und veräußert worden.

S. Joh. Wolf, Gichefelbische Rirchengeschichte. 1816. S. 80. Daselbit im Urkundenbuch 6 Urkunden; 23 Urkunden in deffelben Politischer Geschichte bes Sichefeldes Th. I und II. und 21 Urkunden in deffelben Eichefeldischem Urkundenbuch. 4. 1819. C. Duval, bas Gichefeld. 1845. S. 556—562. von Winstingeroda-Anorr, Statistische übersicht bes Areises Mühlhausen. 1866. S. 283 bis 288. F. Winter, die Cistercienser. II. S. 36.

## 4. Beichlingen, im Rreis Edartsberga.

Benebictiner= Nonnentlofter. Salberftabter Diocefe.

Graf Conrad von Beichlingen begründete hier am Ende bes 11. Jahrh. ein Jungfrauenkloster Benedictiner Ordens. Dasselbe wurde jedoch, ba es zu keinem Gedeihen kam, von seinem Nachfolger, Grasfen Biprecht von Groissch, 1109 ober 1110 eingezogen und zur Doztation bes von diesem gestifteten Klosters Reinsborf (f. Nr. 117) benutt.

S. J. G. Leuckfeld, Antiquitates Bursfeldenses. 4. 1718. p. 131. von Ledebur, Correspondenzblatt. Jahrg. XIV. S. 59.

## 5. Beuren ober Buren, im Rreis Borbis.

Ciftercienfer=Nonnenkloster. Der h. Matgaretha gewid= met. Mainger Diocese.

Das Kloster ist von dem Domcantor in Hildesheim, Conras von Bodenstein, im ersten Jahrzehent des 13. Jahrh. gegründet worden. Unter der Dotation des Stifters befand sich auch eine Kiste mit Büschern. Die Nonnen kamen aus dem Kloster Baltingerode in der Diöscese Hildesheim. Bon Beuren aus wurde wiederum das Kloster Marksußra (im heutigen Fürstenthum Schwarzburg: Sondershausen) 1287 mit Nonnen besetzt.

Im Bauernkrieg wurde bas Kloster zerftört und niedergebrannt. In der Mitte des 16. Jahrh. ift es wiederhergestellt und dann erst im Jahr 1803 aufgeboben und veräußert worden.

S. Gudenus, Codicillus diplom. Parthenonis Beurensis in Eichsfeldia. 1727 (18 Urkunden). Joh. Bolf, Eichsfeldische Kirchengeschichte. S. 75. 76. G. Dusval, das Eichsfeld. 1845. S. 295—298. F. Winter, die Ciftercienser. U. S. 33.

6. Bentig, weftlich von der Stadt Beißenfels, im Rreis Beißenfels.

Butit und Buticz (1232-1400).

Ciftercienser=Nonnenklofter. Der Jungfrau Maria und bem Apostel Matthaus gewidmet. Naumburger Diöcese.

Im Jahr 1218 gründete Mechtildis, die Tochter eines comes Meinherus, ein Hospital zu Beutit. Sehr balb — wohl schon 1220 — wurde daffelbe von der Stifterin in ein Nonnenkloster umsgewandelt.

Ginzelne Ronnen traten schon 1521 aus bem Kloster. Im Bauernkrieg scheint es nicht gelitten und sich bis 1539 erhalten zu haben. Im Jahr 1544 theilt Herzog Morit von Sachsen in seiner Propositionsschrift ben Landständen mit: "Das Kloster Beutit ist Christophen von Ebeleben, Amtmann zu Beißenfels, vor 11000 fl. erblich verkausst. Bon solcher Kaufsumma sollen nachfolgenden Städe

ten ihre Zulage zu Unterhaltung ihrer Kirchen = und Schuldiener entrichtet werden; nemlich der Pfarre zu Pegau soll er wiederkäuflich
verzinsen 3000 fl.; der Pfarre zu Weißenfels 4000 fl.; die übrigen
4000 fl. hat er baar erleget, davon ist der Stadt auf dem Altenberge
(Altenburg) 3500 fl., Glashütte 500 fl. zu verzinsen, auf unserer
Rentkammer wiederkauflich verschrieden."

S. Reliquiae diplomaticae Sanctimonialium Beutitzensium (Schöttgen u. Kreysig, dipl. et script. Tom. II. p. 369—418 (124 Urfunden von 1218 bis 1517)). Shumann, Lexicon. I. Supplementbb. S. 411—413. F. Winter, die Ciftercienser. II. S. 49. 50.

7. Ribra ober Bebra, Stadt im Areise Edartsberga. Bivora (963). Biberaha (1107). Bebera.

Buerft Benedictiner=Monchsklofter, fpater Augustiner= Chorherrenstift. Johannes bem Täufer, ben Aposteln Petrus und Paulus, bem b. Bitus und Stephanus gewibmet. Mainzer Diöcese.

Schon im 10. Jahrh. ist zu Bibra von einem Grafen Billing ein Benedictiner=Mönchekloster gestiftet worden. Nach einer Urstunde von 963 (Schultes, Direct. diplom. I. p. 75) nahm es Papst Johann XII. unter seinen Schutz und stellte es unmittelbar unster den papstlichen Stuhl. Später ist das Kloster in ein Augustisner=Chorherrenstift umgewandelt worden. Sicher erscheint es als solches im Jahr 1107 (Schultes, Direct. diplom. I. p. 221).

1453 beabsichtigte Herzog Wilhelm III. das Stift nach Weimar zu verlegen; es wurde auch zu diesem Plan die papstliche Erlaubniß (1482) ertheilt; allein die Verlegung kam nicht zu Stande. 1535 besetzte noch der Cardinal=Erzbischof von Mainz einige Stiftsstellen. Seit 1541 scheinen Herzog Morit und später Herzog August von Sachsen das Stift eingezogen zu haben; 1565 mußten die Urkunden und Siegel des Stiftes nach Leipzig abgeliesert werden; 1571 wurde ein Theit des Stiftedvermögens dem Nathe zu Bibra zur Erhaltung der Kirchen= und Schulgebäude, sowie zur Erhaltung der Kirchen= und Schuldiener überlassen; ein anderer Complex von Stiftsgütern wurde 1607 von Kurfürst Christian von Sachsen an Albrecht von Krossyst verliehen.

S. Anochenhauer, Geschichte Thüringens. 1863. S. 181. Note 1. historische Rachricht vom Stift Bebra in: Arensig, Beiträge zur historie berer Schof. Lande. Th. I. 1754. S. 319—354. Diplomata (17) ecclesiae collegiatae Bibracensis, bei St. A. Würdtwein, Thuringia et Eichsseldia ecclesiastica. Mannheim 1790. 4. S. 340—358. Schumann, Lexicon. Bb. I. S. 362. 363. Supplementbb. I. S. 430—432.

#### 8. Ronnpobe, im Kreis Beigensee.

Bunroth (1122). Bunenrut. Bunrobe.

Benedictiner= Nonnenflofter. Mainzer Diocefe.

Der Ort und die Kapelle Bunroth wurde im Jahr 1122 von Henricus de Bunrode, da berselbe keine mannlichen Erben hatte, dem Kloster Reinhardsbrunn übergeben. Bahrscheinlich ist das Klosster noch im 12. Jahrh. von Reinhardsbrunn aus gegründet worden, wenigstens stand es während der ganzen Zeit seines Bestehens in einer tiefgreifenden Abhängigkeit von Reinhardsbrunn, galt als filia deselben.

Im Bauernkrieg (1525) ift bas Kloster verwüstet und vollständig gerstört worden. 1554 wurden noch 3 Nonnen von Erbzinsen bes Klosters burch den Schößer in Beißensee unterhalten.

S. von hagte, Urfundliche Nachrichten. S. 217 — 224; Auszuge aus ben bas Rlofter betreffenden vorhandenen Urfunden ebendaselbst S. 225 — 231.

## 9. Bofan, bei ber Stadt Beig, im Rreis Beig.

Buffavia (1118). Bosowa (1123). Buzowe. Buzaugia. Po-faw (1400). Posa (auf Reymanns Karte).

Benedictiner=Mönchskloster. Der Jungfrau Maria, 30° hannes dem Täufer und Johannes dem Evangelisten gewidmet. Naumburger Diöcese.

Das Kloster ift im Jahr 1114 ober 1115 vom Bischof Theodes rich von Raumburg, angeblich neben einer vom Bischof Boso von Merseburg erbauten Kapelle gegründet und mit Hirschauer Mönchen besetzt worden.

Es gelangte allmählich ju großem Anfeben, Reichthum und git bem Befits ber mannigfaltigften Auszeichnungen und Rechte.

Schutz und Schirmvögte bes Klosters scheinen schon seit bem 12. Jahrh. (1156) bie Markgrafen von Meißen gewesen zu sein. 1468 trat es ber Bursfelber Congregation bei.

über die Schicksale des Alosters während des Bauernkrieges, sowie die näheren Umstände seiner Aushebung ist nichts bekannt. Im Jahr 1541 schreibt Georg Spalatin, "daß auch im Aloster Posaw ist die unchristliche Wesse abgangen". 1549 dagegen ist noch der Abt Urban mit einer Reihe von Wönchen im Aloster und der Bischof Juslius Pflugk von Naumburg bestätigt in dieser Zeit eine Reihe von Rechtsgeschäften des Alosters, wie er auch einige Stellen im Aloster besetz. Die vollständige Aushebung des Alosters und seine Berzwandlung in ein Kammergut ist wohl erst unter Kurfürst August von Sachsen 1572 und 1573 erfolgt.

In diesem Kloster wurde 1487 ber bekannte Paul Lange, aus 3wickau gebürtig, Mönch. Er bereiste auf Beranlassung und mit Empfehlung des berühmten Johann Tritheim, Abt zu Spanheim, die deutschen Klöster und war dis 1516 ein Hauptmitarbeiter bei Tritzheim's historischen Unternehmungen. Nach dem Tode Tritheim's († 1516) schrieb er ein Chronicon Citicense (s. bei Nr. 145), und später das Chronicon Nuemburgensis ecclesiae von 967—1532 (s. bei Nr. 97). Er stand auch mit Luther in brieflichem Berkehr.

Die Annales Bosovienses, die nur eine mit einzelnen Rotizen vermehrte Abschrift der Annales Pegavienses sind, sind von J. G. Eckhard, corpus Histor. medii aevi Tom. I. p. 1007—1024, nach einer dem Kloster Bosau angehörigen Handschrift so bezeichnet und herausgegeben worden. S. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im M.A. 2. Aust. S. 457, und besonders L. A. Cohn, die Pegauer Annalen aus dem 12. u. 13. Jahrh. Abschn. 2. "Das Berhältniß der Pegauer zu den Bosauer Annalen" (Mittheizlungen der geschichtsforsch. Gesellschaft des Ofterlandes Bd. IV. 1858. S. 472—533). Als "Annales Pegavienses" sind sie herausgegeben in den Monumentis Germ. hist. SS. XVI. p. 232—270.

Die Bibliothet bes Klosters Bofau, 408 Volumina (zum Theil verzeichnet bei Leuckfelb — Schamelius S. 87—92), wurde 1473 auf Befehl bes Kurfürsten August von Sachsen nach Pforta

geschafft. Spater ift fie ber Universitatebibliothet in Leipzig einverleibt worben.

1. Literatur: J. G. Leuckfeld, Chronologia abbatum Bosaugiensium. Herausgegeben von J. M. Schamelius. 4. Raumburg 1731. Ins Lateinische überset in der Thuringia Sacra. 1737. p. 639—673. Lepsius, Geschichte der Bischöfe von Naumburg. 1846. S. 35. 36. Schumann, Staatslericon L. S. 463 bis 466. 2. Urkunden: J. M. Schamelius, Supplemente und Anhang zu der historie des Klosters Bosau. 4. Raumdurg und Zeit 1732. (14 Urk.) — Chartarium abbatiae Bosau ab a. 1118 ad a. 1549 in Schöttgen u. Kreysig, diplom. et script. T. II. 1775. p. 418—468. (91 Urk.) S. über die daulichen Überreste des Klosters: G. Sommer, Archologische Wanderungen in den Kreisen Zeit, Weißensels und Mersedurg. (Mitth. des Thür. Sächsereins Bd. XII. 1869. S. 126—138).

Beaunseobe, bei Helbrungen, im Rreis Cartsberga. 2 Stif: tungen. Mainzer Diocefe.

10. (1.) Lazari Hierosolymitani.

Im Jahr 1231 wurde den Lazariten zu Gotha von den Gebrüsbern Heinrich, Hartmann, Hermann und Otto von Helbrungen die Kapelle zu Braunsrode mit ihren Einkünften übergeben (Tentzel, Suppl. hist. Goth. sec. p. 56). Dazu kamen sehr bald Schenkungen der Grasen von Wernigerode und von Rabensseld. Der Hof galt alsbald als selbstständige Commende des Lazariten=Ordens, wenn auch in Unterordnung unter die Commende dez. das Marien=Magdaslenen=Hospital zu Gotha; in engerer Berbindung stand er wohl mit dem Lazariten=Hof zu Breitenbach (f. Nr. 12). Eine Zeit lang war Braunsrode der Sis des Landcomthurs der Lazariten in Thüsringen.

Der Hof erwarb 1304 bas Patronat über bie Kirchen zu Bretla und Bernstorf und 1312 burch eine Schenkung ber Grafen Albrecht und Hermann von Gleichen bas Patronat ber Kirchen zu Horsmar und Helmolbesborf.

Nach Incorporation bes Lazariten = Orbens in ben Johanniter= Orben, in Folge ber Bulle Innocenz VIII. vom 28. März. 1489, übernahm ber Johanniter=Comthur Johannes Rosner mit ben übris gen Orbensgütern auch die Commende zu Braunstode. 1520 versäußerte der Rachfolger Rösner's, der Johanniter=Comthur Petrus Clopftein, unter Zustimmung des Conventes und des Johanniter=Ordens=Provinzials die Commende Braunsrode mit allen ihren Güstern und Zubehörungen an den Grafen Ernst von Mannsfeld gegen Zahlung von jährlich 60 Gulden. Der Rath von Gotha bemühte sich, diese Güter — als dem Marien=Magbalenen=Hospital in Gotha geshörig — zurückzuerlangen; nach langen Differenzen und Streitigkeisten wurde durch einen Schiedsspruch unter Kurfürst August von Sachsen die Rente von 60 Gulden dem Marien=Magdalenen=Hospital zuerkannt. Diese Rente ist auch die zu ihrer Ablösung durch die K. Preuß. Regierung in Mersedurg im Jahr 1854 an das Marien=Magsdalenen=Hospital gezahlt worden.

S. Dietrid, bas hospital Marid Magbalend zu Gotha (Beitschr. für Thur. Gefcichte. III. S. 291 ff.).

#### 11. (2.) Mondeflofter.

Schumann, Lericon. XIV. (Suppl. I.) S. 641 u. 642 (wo freilich fälschich Braunsdorf gedruckt ift) behauptet, daß sich in späterer Zeit hier ein Kloster befunden habe. — In dem "Furtragen so unser gnediger Herr, Herhog Mauris von Sachsen dem großen Ausschuß hat tun lassen de anno 1544" (Klohsch u. Grundig, Sammlung vermischter Nachrichten zur Sächs. Geschichte. Bb. VI. 1771. S. 157) ist in dem Berzeichniß der säcularisirten Stifter und Klöster angeführt: "Closter Braunstode. Ist Krombstorff eins geräumbt. Das Pachtgeld von dem unverkanften Kloster und denen Gütern wird zu den iherlichen Pensionen, so den Ordens-Personen vorschrieben, gebrauchet."

## 12. Breitenbach, im Rreis Borbis.

Lazariten = Orbenshof. Mainzer Diocefe.

Im Jahr 1200 übergaben die Reichsministerialen Wernerus a Scriverstein, Conradus de Aldin mulhusin und Johannes de Botinstein ihre Güter zu Breitenbach der Kirche daselbst zur Errichtung zud Dotirung eines Ronnenklosters. Da das Kloster propter 16. Doela, im Rreis Dublhaufen.

Turnilan. Turnilohun. Durnloh. Dorlo. Jest Oberdorla.

Augustiner=Chorherrenstift. St. Petrus und Paulus ge= widmet. Mainger Diocese.

Im Jahre 987 errichtete Erzbischof Willigis von Mainz in Dorla eine Kirche zu Ehren des h. Martinus. Sehr bald darauf scheint er ein Collegiatstift bei dieser Kirche begründet zu haben. Im Anfange des 12. Jahrh. wurde mit der Probstei zu Dorla eines der 4 großen Archidiaconate für Thüringen verbunden, welches wiederum 4 Erz= priesterthümer nemlich Dorla mit 15, Uffhosen mit 14, Falken mit 12 und Beringen mit 13 Kirchspielen umfaste.

Im Jahr 1472 wurde auf Bitten des Probstes, Decans und ber Stiftsherrn durch Herzog Bilhelm von Sachsen das Stift von Dorla nach Langensalza verlegt und ihm die dortige St. Stephanskirche zusgewiesen. G. Nr. 74.

S. 306. Bolf, Cichefelbische Rirchengeschichte. 1816. C. 48. Urkundenbuch S. 55—70. F. Stephan, Bur Geschichte ber Bogtei Dorla vor dem Sainich (Neue Mitth. des Thur. Sachs. Bereins. Bb. VI. S. 8. 1842. C. 1—5. S. 4. C. 48—66. Bd. VII. S. 1. S. 37—56.) Göschel, Chronif der Stadt Langen= salza. Bb. II 1818. C. 52—61. (Daselbst S. 60 ift bemerkt, daß das Archiv des Stiftes sich bei den Kirchen zu Langensalza, aber in ungeordnetem Zustande, befinde.)

## 17. Dropfig, im Rreis Beigenfels.

Dropfd. Droifig. Drepfig.

Johanniter : Ordens : Commende. Naumburger Diöcese.

Nach Schumann, Staatslericon. II. S. 292 stiftete hier im Jahr 1213 Graf Albrecht von Orlamünda und seine Gemahlin Kunisgunde einen Tempelhof. Jedenfalls befand sich später hier eine Joshanniter-Ordens-Commende. Nach einer Urkunde von 1518 (Schöttsgen u. Krehsig, Diplomatische Nachlese Th. VIII. S. 697—700) bestätigt der Johanniter-Ordens-Weister Johannes von Hatstein den Heinrich Neumeister, bisher Prior der Commende Dropsig, als Comsthur und Präceptor der Commende Dropsig.

Rach Schumann, I. S. 658 mar ber Orbenshof ju Deumen

in 1844 Tourist wie der Commende verbunden; nach Urkunden von 1303 und 1463 (Thuringia Sacra, p. 602 und 603) der Johanniter = Ordenshof zu Utenbach bei Apolda. (Zeitschr. für Thür. Geschichte. Bd. VIII. H. 1. S. 57.)

Ueber die weiteren Schickfale und die Aufhebung ber Commende ift Richts bekannt.

S. Cepfins, Geschichte ber Bischofe von Raumburg. S. 80. Dietmann, biftorische Rachricht von bem Tempelordenshofe zu Droppig. (Dresdner Gelehrter Inzeiger vom 3. 1753. S. 187.)

#### 18. Gilversdorf, im Rreis Querfurt.

Gilwardesdorf. Kloster Marienzell auch monasterium Lodersburgense genannt. Jest die Wüstung Ilversdorf bei Lodersleben.

Benedictiner : Mönchetlofter. Der Jungfrau Maria und bem b. Bruno gewidmet. Salberstädter Diocese.

Das Kloster ist im Anfang bes 12. Jahrh. (1115 ober 1120) von Dietrich, einem Dynasten von Querfurt, zu Lodersburg unweit Lostersleben, auf Antrieb Bischof Reinhards von Halberstadt gegründet worden. Im Jahr 1146 verlegte es Burchard II. Dynast von Querssurt und Burggraf von Magdeburg nach Eilwardesborf, was im Jahr 1147 vom Bischof von Halberstadt bestätigt wurde.

Die Schirmvogtei hatten die Dynasten von Querfurt, nach beren Aussterben die Grafen von Mansfeld.

Das Rloster veröbete allmählich in Folge ber Rirchenreformation. Seine Aufhebung erfolgte 1558.

S. G. A. von Mülverstedt, Hierographia Mansfeldica. S. 26. 27. Diplomatarium Eilwardesdorffense ab a. 1147 ad a. 1500 in: J. P. Ludewig, Reliquiae manuscr. Tom. I. 8. 1720, (100 Urfunden.) C. F. Mooner, Beiträge jur Gencalogie der Onnasten von Querfurt. (Reue Mittheilungen des Thur. Sach. Bereins Bb. VII. H. 1846. S. 81 ff.) Bon Ledebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 45.

#### 19. Gisleben, Stadt im Mannsfelber Geefreis.

Augustiner=Mönche=Rloster. Ord. S. Augustini Eremita-

Das Klofter ist im Jahr 1512 vom Grafen Albrecht von Mansfeld fundirt, 1514 und 1515 erbaut und 1516 vom Cardinal Albrecht von Mainz geweiht worden.

Es ift 1523 von den Mönchen verlaffen und fehr bald barauf eingezogen worden.

S. G. A. von Mulverstebt, Hierographia Mansfeldica. S. 27. Bon Ledebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 46. Arumhaar, Mansfeld im Reformationszeitalter. S. 24. 211.

ueber bas "Monasterium S. Mariae Ord. S. Benedicti prope muros Ysleben" f. Selffta.

#### Gefnet. 20 Stiftungen. Mainzer Diocefe.

Karl Herrmann, Bibliotheca Erfurtina. 8. Erfurt. 1868. bef. S. 258—267. G. A. von Mülverstedt, Hierographia Erfordensis. Erfurt 1867. E. Puttrid, Dentmale ber Baufunft bes M. A. in Sachsen. Abth. II. Bb. II. "Erfurt". Leipzig 1846.

#### 20. (1.) Marienstift. Domftift.

Benedictiner=Chorherrenstift. Der Jungfrau Maria ge-

Das Stift ist hervorgegangen aus der Berbindung zweier Stifstungen des h. Bonifacius in Erfurt, dem 743 fundirten Benedictiners Mönchskloster und einem Marienkloster unter nachheriger Berwands lung in ein Collegiat = bez. Domstift. Die Stiftskirche war bis zum Ende des 11. Jahrhunderts die einzige Pfarrkirche und blieb auch die Hauptkirche der Stadt bis zur Reformation.

Das Stift wurde von der Preußischen Regierung nach Besithnahme der Stadt im Jahr 1803 aufgehoben.

S. von Mulverstedt, S. 3—6. Herrmann, S. 263 u. 264 (sub Rr. 65—78). F. A. Roch, Die Ersurter Beisbischofe (Zeitschr. für Thur. Geschichte Bd. VI. 1865. S. 31 ff.). Eine Reihe wichtiger (102) Urkunden stehen in: St. A. Würdtwein, Thuringia et Eichsseldia in archidiaconatus distincts. Comment. I. De archidiaconatu praepositi ecclesiae collegiatae B. Mariae. V. Ersordensis. 4. Mannheim 1790.

#### 21. (2.) St. Geveri=Stift.

Augustiner=Chorherrenstift. Dem h. Severus gewidmet.

Bestimmte Rachrichten über die Person des Stifters und die Zeit ber Gründung fehlen. Es soll an der Stelle zuerst das Benedictiners Ronnenkloster bes h. Chriacus, bann ein Kloster canonicorum regularium S. Pauli gestanden haben. Erzbischof Otgar von Mainz (826—847) brachte die Reliquien bes h. Severus, seiner Frau Vincentia und ihrer Tochter Innocentia aus Navenna nach Erfurt und fundirte zu ihrer Ehre das Collegiatstift.

1560 bestanden 16 Prabenden und über 50 Bicarien.

Die Aufhebung erfolgte im Jahr 1803 burch die Preußische Resgierung.

S. von Mulverftebt, G. 6 u. 7.

22. (3.) Collegiatstift zum f. Brunnen.

Augustiner=Chorherrenstift.

Die h. Brunnenskirche, ecclesia Sacri Fontis, vom Erfurter Bürger Vierling 1253 erbaut, war stets ein Anner bes Marienstifztes, hatte zwar Canoniker, die aber am Dom nur Vicarien waren. 1361 versuchte ein Theil derselben bei Erzbischof Gerlach die Trensnung vom Marienstift und die Erhebung zu einem eigenen selbststänz digen Collegiatstift zu erlangen. Sie erhielten auch darüber eine Stifztungsurkunde; dennoch fand die vollständige Loslösung vom Marienzstift nicht statt.

Das Stift wurde im Jahr 1598 aus Mangel an ausreichender Dotation bem Marienstift vollständig incorporirt.

S. von Mulverftebt, 6. 7.

23. (4.) Das fog. Reglerklofter.

Augustiner=Chorherrenstift. (Bon Mülverstebt, a. a. D. S. 9 bezeichnet es als Mannetlofter S. Augustini de regula.)

Der Stifter ist nicht sicher nachweisbar; regelmäßig wird ber Erzbischof Abelbert von Mainz (1111—1137) als Stifter und bas Jahr 1117 als Stiftungsjahr angenommen.

Das Moster ober Stift wurde 1540 vom Rath der Stadt Ersurt eingezogen und von demselben 1560 in ihm eine evangelische Schule errichtet, worauf 1580 die Chorherren die Stadt verließen 1).

S. von Mulverftebt, S. 9.

<sup>1)</sup> Bon 1615—1773 befand fich im Gebaude des Reglerklofters das Zesuiten-Collegium (f. von Mulverstedt, a. a. D. S. 20 sub Rr. 20).

24. (5.) Klofter auf bem Petersberge. Peters: Plofter.

Benedictiner=Monchetloster. Den Aposteln Petrus und Paulus gewidmet.

Die Stiftung bes Klosters ift wohl in bas 10. ober 11. Jahrhundert zu setzen. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1104. Nach einer alten weitverbreiteten Sage, der eine gefälschte Urkunde später zu hülfe kam, sollte es im 8. Jahrhundert von einem König Dagobert gestiftet worden sein.

Die Schutvogtei hatten bie Grafen von Gleichen.

Das Petersklofter nimmt durch die in ihm entfaltete literarische Thatigkeit unter den Thuringischen Stiftern und Rlöftern einen hochshervorragenden Plat ein.

In ihm wurden als Fortsetzung der Chronik des Ekkehard die Annalen geschrieben, die in kurzer gedrängter Beise über die Regiezung Kaiser Lothars (1125—1137) — wie es scheint officiellen — Bericht erstatten. (Herausgeg. von G. H. Pertz, Monum. Germ. hist. SS. Tom. VI. p. 536—541. [vergl. B. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im M. A. 2. Aufl. 1866. S. 409. 410].)

Ebenso die Annales S. Petri Erphesfurdenses, die sich an Lamberts Jahrbücher anschließen. (Herausgeg. von G. H. Pertz, Mon. Germ. hist. SS. Tom. XVI. p. 15—25. [vergl. Wattenbach, a. a. D. S. 463. 464].)

Auf Grundlage dieser Annalen wurde dann im 14. Jahrhundert bas berühmte Chronicon S. Petri Erfordense, das sog. Chronicon Sampetrinum (ab a. 1036 usque ad a. 1355) geschrieben. (Herausseg. von J. B. Mencken, Script. rer. Germ. Tom. III. 1730. p. 202—344. [vergl. Wattenbach, a. a. D. S. 464 Note 1. und Colmar Grünhagen, Ergänzungen zum Chronicon Sampetrinum für den Zeitraum von 1270 bis 1330 in der Zeitschrift für Thür. Gesschichte. III. 1859. S. 85—98]).

Endlich schrieb im Peterekloster Nicolaus de Syghen (Monch von 1467—1495) in den Jahren 1494 und 1495 sein für die Thüsringische Geschichte so wichtiges Chronicon Ecclesiasticum. (Heraus:

geg. von F. X. Wegele, Chronicon Ecclesiasticum Nicolai de Siegen. 8. Jena 1845. [vergl. Denfelben, Die Chronif des Nicolaus von Syghen, in der Zeitschrift für Thür. Geschichte. Bb. I. 1854. S. 257—248]).

Im Bauernkrieg hatte bas außerst reiche Kloster ichwer zu leiben, ebenso im Jojahrigen Krieg. Seine Aufhebung erfolgte aber erft im Jahr 1803 burch bie Preußische Regierung.

S. von Musverstedt. S. 8. K. herrmann. S. 258—261 (sub Rr. 20—44). Th. Knochenhauer, Geschichte Thüringens. 1863. S. 154—156. H. Erhard, Die angebliche Dagobertinische Stiftungsurkunde des Petersklossiers zu Ersurt (Zeitschrift für Archivkunde, Diplomatik u. Geschichte. Bd. I. S. 51—75). F. A. Wegele, Berhandlungen über die Wahl des Abtes von St. Peter in Ersurt, Bolkmar II. (Zeitschrift für Thür. Geschichte. II. S. 41 ss. 41 ss. 16 lurzunden]). F. L. hesse, Zur Geschichte thüringischer und sächsischer Alöster aus der Chronik des Nicolaus von Sughen (Neue Mitth. des Thür. Sächs. Bereins. Bd. IX. 1857. S. 10—20). Traditiones veteres Coenobii S. Petri Ersordiae und Excerpta ex Necrologio ejusdem Coenobii in: H. F. 8 channat, Vlndemiae litterariae. Coll. secunda. Fuldae et Lipsiae 1724. C. F. Mooher, Beiträge zu einem Comsmentar des Necrologiums des Klosters auf dem Petersberge bei Ersurt (Bericht der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig vom J. 1840. S. 1—31).

25. (6.) Dominicaner=Möncheklofter. Auch Predigers ober Pauler=Rlofter genannt. Dem Evangeliften Johannes gewidmet.

Als Stifter gilt ber Graf Elger zu Hohenstein, ber spätere Prior bes Dominicanerklosters in Eisenach, welcher in ben Jahren 1228 und 1229 bas Kloster gegründet haben soll. Im Jahr 1268 erfolgte burch bie Bergrößerung bes Conventes ein Um- und Reubau bes Klosters.

In Folge ber Kirchenreformation murbe bas Rlofter größtentheils berlaffen und etwa 1590 gang aufgehoben.

S. von Mulverstedt. S. 10. Sommering, Denkourdigkeiten der Prebigerkirche in Erfurt. 8. Erfurt 1826. G. Quehl, Die Predigerkirche in Erfurt. 8. Erfurt 1830. A. Bade, Ueber das Todtenbuch des Dominifanerklofters und ber Predigerkirche zu Erfurt. Mit Ubb. 8. Erfurt 1861.

**26.** (7.) Barfüßer=Rlofter.

المنت

Frangiscaner = Monchellofter. Johannes bem Taufer ge= widmet.

Die erften Frangistaner wohnten auf bem Cpriatsberg, bis fie

im Jahr 1225 auf pabstliche Empfehlung in die Stadt aufgenommen und in das Kloster am Krämpferthor eingewiesen wurden. Später schenkte ein Bisthum von Apolda, der deshalb auch als Fundator beztrachtet wird, dem Convent einen Plat an der Gera, wohin nun das Kloster verlegt wurde.

Das Rloster mußte 1522 seine Rirche zum evangelischen Gottes= bienst hergeben und veröbete überhaupt in Folge ber Rirchenresorma= tion. Seine Aufhebung und Einziehung erfolgte 1594. 1629—1636 befand sich ber Orben wieder im Besit bes Rlosters.

S. von Mulverftedt, S. 10 u. 11. 3. F. Möller, Beitrage zur Ge= foichte bes Barfüherkloftere in Erfurt. Mit Urkunden. 8. Erfurt 1832.

#### 27. (8.) Gremiten=Rlofter.

Augustini er=Monchellofter. Ord. S. Augustini Eremitarum.

Augustiner-Eremiten erhielten 1266 vom Erzbischof Berner von Mainz die Erlaubniß sich in Erfurt niederzulassen; 1276 wurden sie vom Rath der Stadt förmlich aufgenommen, worauf sie in der St. Gotthards Pfarrei Häuser und Grundstücke acquirirten und bis 1324 das Kloster erbauten.

In dieses Aloster trat am 17. Juli 1505 Martin Luther als Mönch ein, erhielt hier 1507 die Priesterweihe und verließ es auf Joshann v. Staupis Beranlassung im J. 1508 um nach Wittenberg zu gehen.

Die Aufhebung bes Klosters erfolgte, nachdem der Convent sich theils zerstreut hatte, theils ausgestorben war, durch den Rath der Stadt im Jahr 1559. Im folgenden Jahr wurde in demselben ein evangelisches Gymnasium errichtet.

Auf Reclamation bes Ordens mußte die Stadt Erfurt 1653 ein neues Rloster herstellen, welches nach mehrfachem Ortswechfel im Jahr 1820 von der Preußischen Regierung aufgehoben wurde.

. S. von Mulverftedt, S. 11. 12.

28. (9.) Marientnechtes ober Gerviten-Rlofter. Bor bem Rrampferthor.

Muguftiner=Dondetlofter. Rach Ginigen: Marientnechte

sber Serviten, Ord. S. Augustini, nach Andern: Carmeliter. Der Jungfrau Maria und bem h. Stephanus gewidmet.

Das Kloster ist am Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhuns derts gegründet worden. 1306 kommt es urkundlich vor.

In Folge der Kirchenreformation veröbete das nie bedeutende und reiche Kloster. 1570 hatte es der Rath der Stadt Ersurt in Besitz und Verwaltung. 1642 wurde es durch die Schweden total zerstört.

S. von Mulverstedt, S. 12. 13.

29. (10.) Mariengarten. Monasterium ad hortum B. V. Mariae, vor bem Krampferthor; spater Martinikloster im Brühl.

Ciftercienser=Nonnenklofter. Der Jungfrau Maria, fpa= ter bem h. Martinus gewibmet.

Das Kloster ist von dem Meister Heinrich Bauso († 1303) 1288 — 1290 gegründet und als Filial bes Klosters Berka (im Großherzogsthum Sachsen-Beimar) aus eigenen Mitteln fundirt worden.

Im Jahr 1303 wurde dem Kloster das Patronat der Kirche S. Martini im Brühl incorporirt und der Convent sehr balb an diese Kirche versetzt.

Die Aufhebung des Klosters erfolgte im Jahr 1803 durch die Preußische Regierung.

S. von Mulverfiedt, G. 13 und S. 17. F. Binter, Die Ciftercienfer. II. S. 45. 46.

30. (11.) Salvator= ober Karthauferkloster. Bor bem Löberthor.

Rarthaufer=Mönchstlofter. Dem h. Salvator gewidmet.

Das Kloster ist im Jahr 1372 — als erstes Karthäuserkloster Thüringens — von den Testaments-Erecutoren des Priesters auf dem Hülfensberge im Sichsfeld, Johann von Hagen, fundirt worden. Die kaiserliche Bestätigung batirt von 1375, die Einweihung der Klosterkirche erfolgte 1380. Bon ihm aus ist das Karthäuserkloster zu Crimmisschau (im Königreich Sachsen) zwischen 1478 und 1480 gestiftet worden.

1563 ließ ber Rath ber Stadt Erfurt bas reiche Rlofter eigen=

machtig occupiren, mußte es jedoch bald wieder herausgeben und wies berherstellen.

Die Aufhebung erfolgte im Jahr 1803 burch bie Preußische Resgierung.

S. von Malverftebt. S. 14. R. herrmann, a. a. D. S. 261 u. 262 (sub Nr. 45-52).

#### 31. (12.) Chriate=Rlofter.

Die Lage der ersten Gründung ift unbekannt; seit 1123 auf bem Cyriaksberge vor der Stadt; seit 1480 in der Stadt neben der St. Andreaskirche; seit 1693 auf dem Kornhofe.

Benedictiner=Nonnenklofter. Dem h. Cyriafus gewidmet.

Das Kloster foll durch Bonifacius, Erzbischof von Mainz (745 —754) gegründet worden sein.

Durch die Rirchenreformation, den 30jährigen Rrieg u. f. w. hatte bas Rloster weniger als die andern Rlöster Erfurts gelitten.

Die Aufhebung bes Klosters erfolgte im Jahr 1803 durch die Preußische Regierung.

S. von Mulverftebt. S. 15.

#### 32. (13.) Neuwerts = ober Rreug=Rlofter.

Augustiner=Nonnenkloster. Dem h. Geist, seit 1196 auch ber Jungfrau Maria und vielleicht auch bem h. Kreuz gewidmet.

Das Kloster wurde etwa in der Mitte des 12. Jahrhunderts vor dem Crampenburger Thor in der Nähe des sog. Reglerksofters (f. Nr. 23) als Heiliges Geist=Kloster gegründet; 1196 wurde es als "novum opus" in die Stadt verlegt.

Das Rloster ist von den Ereignissen des 16. und 17. Jahrhunberts wenig berührt worden; 1722 lebten in ihm die Priorin und 22 Ronnen.

Seine Aufhebung erfolgte im Jahr 1820.

G. von Mulverftebt. G. 16. 17.

33. (14.) Marien=Magbalenen=Klofter. Ord. S. Mariae Magdalenae de poenitentia. Der Jungfrau Maria und ber Maria Magdalena gewidmet.

Das Klofter murbe vor 1255 errichtet und gmar als Marien:

Magdalenenkloster nach ber Regel bes h. Benedict. Nachdem es 1246 mit dem größten Theil der Stadt abgebrannt war, wurde es 1256 von der Bürgerschaft wiederhergestellt und neu fundirt, aber nach der milderen Regel bes h. Augustimus.

Erzbischof Johann Philipp von Mainz übergab im Jahr 1667 wegen ganzlicher Berarmung und mit Zustimmung der letzen 4 Non= nen das Kloster dem in Deutschland neu eingeführten Orden der heilisgen Ursula und besetzte es mit 4 Nonnen dieses Ordens aus Kiginsgen. Als Urfulinerinnen=Kloster besteht es bis jett.

S. von Mulverftebt. G. 17. 18.

34. (15.) Schotten=Rlofter.

Benedictiner=Mönchskloster, sec. regulam S. Jacobi Scotorum. Dem h. Jacobus gewidmet.

Die Stiftung bes Klosters erfolgte burch ben ebeln Herrn Bal= ther von Glisberg im Jahr 1036.

1632 ichentte es Guftav Abolph bem Rath gu Erfurt, welcher es veräußerte, aber balb wiedererwerben und wiederherstellen mußte.

Die Aufhebung bes Alosters erfolgte im Jahr 1803 burch bie Preugische Regierung.

C. von Mulverftedt. S. 18. 19.

35. (16.) Allerheiligen=Bospital.

Muguftiner = Monchetlofter. Allen Beiligen gewidmet.

Die Klosterstiftung hat wohl schon im 12. Jahrhundert bestanden. In einer Urkunde des Erzbischofs Siegfried von Mainz von 1217 heißt es: Fratribus in ecclesia omnium sanctorum Ersurdiae domino famulantibus, quae nunc hospitale sancti Augustini dicitur.

Das Rloster oder Hospital ift wohl schon im 14. oder Anfangs bes 15. Jahrhunderts eingegangen.

S. pon Mulverftebt. 8. 19.

36. (17.) Unnen=Rlofter.

Franziscaner=Mönchskloster. Der h. Anna gewidmet. Ueber Gründung, Geschichte und Aufhebung ist Richts bekannt. S. von Mulverstedt. S. 19.

#### 37. (18.) Johanniter=Orbenshof.

Ueber bie — mahrscheinlich vom Orben selbst ausgegangene — Begründung bes Hofes ift Richts bekannt.

Im Jahr 1339 verkaufte ber Orben ben hof an die Stadt. G. von Mulverftedt, S. 20.

# 38. (19.) Deutich : Drbens : Saus.

Die Ansiedelung des Ordens in Erfurt erfolgte 1281 burch ben Erkauf eines Hofes an der Lehmannsbrucke vom Aloster Reinhards: brunn. Die Nicolaikirche zu Erfurt tauschte der Orden im Jahr 1290 von dem Marienstift gegen die Kirche zu Fahnern ein.

Die Aufhebung erfolgte burch Berkauf bes Ordenshauses an das Erzstift Mainz im Jahr 1787.

S. von Mulverftedt, S. 20. 3. G. E. Anderson, Gefchichte ber deuts fden Drbenes-Commende Griefftedt. Erfurt 1866. S. 22. 28. 276-278. 321.

### 39. (20.) Beguinenhaus.

Das Beguinenhaus ist im Jahr 1308 in Erfurt gegründet wors ben. (Urkunde von 1308 in Fr. Stephan, Reue Stofflieferungen. S. 76.) 1368 wurden sie auf Grundlage der Bulle Pahst Gregors XI. durch den Keherrichter Walterus Kerlinger, ordinis fratrum Praedicatorum et Inquisitor haereticae pravitatis vertrieben.

S. B. C. Grasshof, commentatio de orig. et antiqu. Muhlhusae Thuringorum. 4. 1749. S. 68-70. Urfundenbuch. S. 189-191.

# 40. Rranenwald, im Rreis Schleufingen.

Prämonstratenser=Nonnenkloster. Bürzburger Diöcefe.

In einer Urkunde von 1323 wird die Kirche zu Frauenwald ecclesia S. Nicolai in nemore et collegium monialium ordinis Premonstratensis genannt; eine Urkunde von 1406 bezeichnet den Ort "das Kloster auf dem Walde zu den Frauen genannt".

Das Aloster ist zur Zeit der Reformation eingegangen; seine Einkunfte icheinen zur Dotation der Pfarrei Frauenwald verwendet worden zu sein.

S. heft 1 dieses Bandes S. 24, sub Nr. 34.

Briebensfpring f. Bella.

41. Gerbftedt, bei Gieleben, im Mannefelber Geefreis.

Gerbigstidi. Germerstede. Gerberstad. Jest Borwert "Rlofter-Gerbstedt".

Augustiner=, feit 1118 Benedictiner=Ronnenklofter. Johannes bem Taufer gewidmet. Salberftabter Diocefe.

Das Kloster ist zwischen 969 und 986 durch den Grafen Ricdag, nachherigen Markgrafen von Meißen und dessen Schwester Eilsuita gesgründet worden. Im Anfang des 12. Jahrh. gerieth das Kloster bessonders durch die Schritte des Bischofs Burchard von Münster in Verfall, der Convent bestand nur noch aus 4 Nonnen. Der Schirmsvogt des Klosters, Markgraf Conrad von Meißen stellte jedoch das Kloster wieder her (1118), wobei auch die Benedictiner-Regel angesnommen wurde.

Die Schirmvogtei über bas Klofter hatten anfänglich die Grafen von Wettin, späteren Markgrafen von Meißen; seit dem Anfang des 13. Jahrh. befindet fie fich in den Sanden der Grafen von Mansfeld.

Im Bauernkrieg (1525) wurde bas Kloster geplündert und fast ganzlich zerftört. Die vollständige Ginziehung und Sacularistrung ist 1574 erfolgt.

S. A. von Mulverstebt, Hierographia Mansfeldica. S. 28—30. Thuringia Sacra. 1737. p. 1—15. historie bes Klosters Gerbstebt in: Schottgen und Krensig, Diplomatische Nachlese ber historie von Obersachsen. Th. VII. 1732. S. 419—455. Krensig, Beiträge zur historie berer Sachs. Lande. Th. II. 1755. S. 343—356, "Nachlese zur historie bes Klosters Gerbstebt". L. B. von Medem, Beiträge zur Geschichte bes Klosters Gerbstebt (Mitth. bes Thur. Sachs. Br. III. heft 3. 1837. S. 91—100. [8 Urf.]). A. Aherend, Bersuch einer Geschichte bes ehemaligen Klosters Gerbstebt. 8. Eisleben 1835. von Lebebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 46. Krumhaar, Die Grafschaft Mansfeld im Reformationszeitalter. Eisleben 1855. S. 19. 217.

42. Gerode, bei Weißenborn, im Rreis Worbis. Gerenrob (1154).

Benedictiner=Monchetlofter. Dem h. Michael gewibmet. Mainzer Diocese.

Das Rlofter ift von ben Grafen Bibelo und Rübiger, Bater

und Sohn — wohl aus dem Geschlechte ber Grafen von Honstein — und der Gräfin Richardis, im Anfang des 12. Jahrh. gestiftet und 1124 vom Erzbischof Abalbert I. von Mainz bestätigt worden.

Die Schutvogtei hatten eine Zeit lang die Grafen von Gleichen; später die Grafen von Sonftein.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster vollständig zerstört und nies bergebrannt; später — seit etwa 1540 — wurde es wieder hergestellt und in Folge des Reichbeputationshauptschlusses von 1803 säcularisirt und eingezogen. Sest Königliche Domane.

S. Joh. Wolf, Eichefelbische Kirchengeschichte S. 71 — 73. 3m Urkundensbuch 8 Urkunden. In bessen Politischer Geschichte bes Sichefelbes Th. I u. II, 20 Urkunden; 2 in besselben Sicheselbischem Urkundenbuch. 4. 1819 und 5 in besselben, commentatio de archidiaconatu Heiligenstadiensi. 4. 1809. C. Du = val, Das Sichefelb. 1845. S. 242 — 271.

### 43. Giebichenftein, im Stadtfreis Salle.

Augustiner=Monchekloster. Der Jungfrau Maria gewid= met. Magbeburger Diocese.

Die erste Riederlassung von Augustinern und zwar wahrscheinlich von sog. Marienknechten oder Serviten ist wohl 1216 erfolgt. 1267 ward das Kloster consirmirt und ihm 1274 das Kloster Ammendorf (s. Rr. 2) vollständig incorporirt. Am Ende des 13. Jahrh. gab Erzsbischof Burchard II. seine Genehmigung zur Berlegung des Klosters dicht vor die Stadt Halle (vor das Galgenthor); 1339 erfolgte die Überstedelung in die Stadt selbst. S. Rr. 55.

G. A. von Mulverstedt, in ben Geschichtsblättern für Stadt und Land Magbeburg. II. 1867. S. 451. Bon Drenhaupt, Beschreibung bes Saalkreises. I. 1749. S. 769 — 771.

### 44. Glaucha, Borftabt von Salle, im Stabtfreis Salle.

Ciftercienfer=Ronnentlofter. Dem h. Georg gewidmet. Magdeburger Diocefe.

Als Stifter gilt Erzbischof Albrecht von Magdeburg und 1231 als das Stiftungsjahr. Der Abt von Zinna nennt das Kloster 1506und 1512 seine filia.

1547 wurde in der Klosterkirche der erste evangelische Gottesbienst gehalten; bald darauf fand eine Rücklehr zur alten Confession statt; 1556 wurde aufs Neue die lutherische Agende angenommen und 1557 trat die letzte Abtissin zur evangelischen Lehre über. Das Kloster wurde später zur Schule eingerichtet und die Klosterkirche an die Gemeinde in Glaucha übergeben.

G. A. von Mulverstedt, in den Geschichtsblattern für Stadt und Land Magdeburg. II. 1867. S. 452. 453. Bon Drenhaupt, Saalfreis. I. S. 802 —823 (daselbft 23 Urkunden).

45. Gofed, im Rreis Querfurt.

Goifig. Gozig. Gofigen. Goff.

Benedictiner=Mönchetlofter. Der Jungfrau Maria und bem Erzengel Michael gewidmet. Salberstädter Diocefe.

Die Brüder Adalbert (spater Erzbischof von Bremen), Debo und Friedrich II., Pfalzgrafen von Sachsen aus dem Hause Goseck, besichlossen im Jahre 1041 die Errichtung eines Benedictiner Mönchstlosters an Stelle der alten Burg Goseck. 1043 zogen sie Corveper Mönche in dasselbe und 1053 erfolgte die seierliche Einweihung des Klosters durch den Erzbischof Adalbert von Bremen und den Bischof Burchard von Halberstadt. (Schultes, Direct. dipl. I. p. 165).

Das Patronat= und Oberaussichtsrecht über bas Kloster sollte bem jedesmaligen Erzbischof von Bremen, die Schirmvogtei dem jedes= maligen Senior der Pfalzgrafen von Sachsen aus dem Hause Goseck zustehen. Nach dem Aussterben dieses Hauses gelangte sie in die Hande der Landgrafen von Thüringen und später der Herzöge von Sachsen.

Eine wirkliche Chronik des Alosters von 1041—1155 enthält das Chronicon Gozecense (ed. R. Köpke, Monum. Germ. hist. SS. X. p. 140—157).

Nach ber Reformation verließen einzelne Mönche bas Kloster; bie Aufhebung bes Klosters erfolgte 1540. 1544 waren noch ber Abt und 5 Mönche zu verpflegen, 1548 verkaufte Herzog Moris von Sachsen bas Kloster und ben bazu gehörigen Grundbesit an Georg von Altensee.

S. N. Schamelius, historische Beschreibung bes Benedictinerktosters Gosegk. 4. Naumburg u. Zeis 1732. Ins Lateinische überset in der Thuringia Sacra. 1737. p. 605—625. K. A. G. Sturm, Gosed und seine Umgebungen. Naumburg. 1844. Derselbe "Gosed" in Thüringen und der harz. Bd. V. S. 26—39. L. Puttrich, Baudenkmale des M. A. in Sachsen. Abth. II. Bd. II. "Mühlhausen u. Nordhausen". 1850. S. 29—31.

### Greislan f. Langenborf.

46. Griefftedt, im Rreis Beigenfee.

Griffestatt (786). Grifftete (1233). Griefstet (1277).

Deutsch=Orbens=Commende. Mainzer Diocefe.

Der Ort Griefstedt war im Jahr 1233 von dem Landgrafen Conrad von Thüringen, der 1232 in den Orden eingetreten war, dem Orden und zwar den Deutschen Herren des St. Elisabeth Hospitals zu Marburg übergeben worden. Durch weitere bedeutende Erwers bungen in nächster Rähe von Griefstedt erhob sich das Ordenshaus daselbst sehr bald zu einer selbstständigen Ordens Commende. Die Comthure von 1287—1809 in ununterbrochener Folge sind bekannt. Die Comthurei selbst, obwohl im Herzen von Thüringen gelegen, geshörte vielleicht seit ihrer Stiftung, jedenfalls seit 1287, zur Ordens Balley Hessen. Nach dem Tode des letzten Comthurs, Heinrich Mosrit von Berlepsch am 3. Dezember 1809, zog König Friedrich August von Sachsen, als damaliger Landesherr— nachdem der Deutsche Orden im Rheinbundsgebiet schon durch Decret vom 24. April 1809 ausgehoben war— die Güter der Commende ein und bestimmte sie zur Dotation der Universitäten Leipzig und Wittenberg.

S. J. G. E. Anderson, Geschichte ber Deutschen=Drbens-Commende Griefsfiedt. Erfurt 1866. Bon hagte, Urfundliche Nachrichten bes Areises Weißensee. 1867. S. 280-301.

### 47. Großballhaufen, im Rreis Beigenfee.

Balnehusen (1160). Ballinhusen (1258).

Ciftercienfer=Nonnentlofter. Mainzer Diocefe.

Ueber Gründung und Geschichte des Alosters ift Richts bekannt. Im Jahr 1322 schenkt Landgraf Friedrich von Thuringen der Abtis

finn und dem Convente des Klosters zu Großballhausen das Patronatzecht über die Rirche zu Großfurra (Arehsig, Beiträge zur hiftorie derer Sächs. Lande Th. III. S. 434. 435); wenige Jahre darauf, 1326, siedelte das Kloster ganz nach Großfurra (im heutigen Fürstenzthum Schwarzburg: Sondersbausen) über.

S. von Sagte, Urfundliche Nachrichten bes Kreises Weißensee. 1867. S. 807. 315. (Daselbst S. 307 wird auch die Existenz eines Cistercienser-Mönchsklosters, jebod ohne allen urkundlichen Rachweis behauptet). Apfelstedt, heimathskunde
von Schwarzburg-Sondershausen I. S. 155. 159.

48. Geofburfcla, bei Ereffurt, im Rreis Mühlhausen. Borsla. Bursla.

Augustiner=Chorherrenstift. Dem h. Bonifacius ge= widmet. Mainzer Diocefe.

Das Stift soll — etwa 980 — von dem Abt Werner von Fulda gestiftet worden sein. Im 11. und 12. Jahrh. besindet sich die Schutzvogtei über dasselbe in den Händen der Ganerben von Tressurt. 1276 kaufte sie das Kloster Fulda zurück. Als 1290 Landgraf Alsbert von Thüringen das Marien Stift in Eisenach gründete, besetzte er es mit Canonikern aus Großbursta. (Zeitschr. f. Thür. Geschichte Bb. VIII. S. 18).

1328 kam bas Stift wiederum unter die Bogtei ber Ganerben von Treffurt, Mainz, Sachsen und Hessen, bis es endlich nach langen Streitigkeiten im Jahre 1650 nach Fulba verlegt wurde.

S. von Bingingeroba-Anorr, Statistische übersicht des Areises Mublbausen. 1866. S. 247. 248. J. Bolf, Politische Geschichte des Eichsfeldes. Th. I. 1792. S. XV. Einzelne Urkunden in deffelben Eichsfeldischer Kirchengeschichte. 1816. (Urk. Buch Rr. 19. 56. 96. 97.)

Salle, Stadt an der Saale. 10 Stiftungen. Magdeburger Diocefe.

- S. von Drenhaupt, Beschreibung bes Saalkreises. Bb. I. 1749. S. 690 929. G. A: von Mulverstedt, Berzeichnis der im Saal = und Stadtkreis halle früher und noch jest bestehenden Stifter, Klöster u. f. w. (Geschichtsblätter sur Stadt und Land Magdeburg. Jahrg. II. 1867. S. 453—467).
- 49. (1.) Das sog. Reuwerts-Kloster. Monasterium 110vi operis.

VIII.

Augustiner=Chorherrenstift. Der Jungfrau Maria, bem b. Alerander, fpater auch bem Evangelisten Johannes gewibmet.

Der Stifter ift, ber Erzbischof Abelgot von Magdeburg, das Stiftungsjahr wohl 1116. Die ersten Canoniker kamen aus Rephers: borf im Stift Passau. Das Stift war ber Windsheimer Congregation beigetreten.

Schon 1520 übergab ber Propft und ber Rest bes Conventes bas Stift bem Erzbischof; 1528 wurden die noch vorhandenen Canonister an das neue Collegiat ober Domstift (f. Rr. 56) verset, die Stiftsgebäude niedergeriffen und das gesammte Stiftsvermögen mit kaiserlicher und pabstlicher Genehmigung dem neuen Collegiatstift einverleibt.

S. von Mulverftebt, a. a. D. S. 458—456. Drephaupt, a. a. D. S. 699—743 (baselbst S. 706—716 ein Berzeichnis von 220 Urkunden, S. 721 ff. 23 Urkunden). E. Bobemann, Recrologium des Rlosters Reuwerk bei halle (Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. II. 1867. S. 154—178).

#### 50. (2.) St. Moristlofter.

Augustiner=Chorherrenftift. Dem h. Morit gewidmet.

Die Stiftung erfolgte durch Erzbischof Wichmann von Magdeburg um 1180, die Stiftungsurkunde datirt von 1184. Das Stift wurde zum Theil mit Canonikern aus dem sog. Neuwerkskloster besest. 1502 wurde ihm durch Erzbischof Ernst von Magdeburg das Augustinerkloster zu Mücheln (s. Nr. 87) incorporirt.

Das Stift wurde 1519 zu Gunften bes neuen Dom = und Cols legiatstiftes (Rr. 56) vom Erzbischof Albrecht von Magbeburg mit pabstlicher Genehmigung aufgehoben und die Gebäude beffelben bem Dominicaner = Orden übergeben.

S. von Mulverstebt, a. a. D. S. 456—458. Drenhaupt, a. a. D. S. 743—769 (bafelbst S. 746 ff. ein Berzeichniß von 168 Urkunden, S. 758 ff. 11 Urkunden).

51. (3.) Beiliges Rreug-Rlofter. Pauler-Rlofter. Dominicaner-Mondetlofter. Dem b. Rreug gewibmet,

Das Rlofter foll 1211 von einem zu halle wohnenden Gbeimann gegründet worden fein.

3m - Jahr 1520 ließ fich Erzbischof Albrecht von Magbeburg

befufe Errichtung bes neuen Dom: ober Collegiatftiftes bie Rlofters gebäude cediren und übergab bafür den Dominicanern die Gebäude bes fog. Moristiosters. Rach Aufhebung bes neuen Stiftes im Jahr 1541 kehrten die Dominicaner in ihre alten Raume zurud. 1561 wurden die 5 letten noch vorhandenen Dominisaner aus der Stadt entferut. Die Rlosterbibliothet enthielt damals 246 Bande.

6. von Mulverftedt, a. a. D. S. 458. 459. Drenhaupt, a. a. D. S. 780-798 (bafetift S. 788 ff. 12 Urfunden).

52. (4.) Minoriten= ober Barfügerflofter.

grangistaner= Mondetlofter.

Das Rlofter ift mahrscheinlich zwischen 1240 und 1290 gestiftet worben.

1561 bestand der Convent noch aus dem Guardian und 5 Mönschen; die Klosterbibliothek enthielt damals 354 Bande. 1564 wurden die Mönche nach Halberstadt gewiesen und Kirche und Klostergebäude vom Erzbischof Sigismund von Magdeburg dem Rath der Stadt Halle zur Errichtung eines lutherischen Symnasiums überwiesen. Die Kirche dient jest als Universitäts und Garnisonkirche.

von Mulverftebt, a. a. D. S. 459. 460. Drenhaupt, a. a. D. S. 793—801. Dafelbft 8 Urfunben.

53. (5.) Dominicaner = Nonnenkloster. De tertia regula S. Dominici de poenitentia. Auch Mantellatae genannt.

Stifter und Stiftungegeit find unbekannt.

1564 erfolgte die Auflösung des Conventes und die Ginziehung feines Bermögens.

Mulverftebt, &. 460. Drenbaupt, &. 824.

**54.** (6.) Franziskaner=Ronnenkloster. Tertiae regulae S. Francisci de poenitentia.

Das Kloster ift wohl erst in der Mitte des 15. Jahrhunderts gegründet worden.

1564 wurde est bem Rath ber Stadt Halle zu Schulzwecken überlaffen.

Maiverfedt, S. 461. Drenhanpt, S. 824.

55. (7.) Marientnechts:, Gerviten:, Rlaufener:, ober ReuesBrüber: Rlofter.

Augustiner=Mönchstloster. Der h. Jungfrau gewidmet. Am Ende des 13. Jahrh, siedelten sich die Augustiner — und zwar als Marienknechte oder Serviten — von Giebichenstein (s. Rr. 43) mit erzbischösslicher Erlaubniß dicht vor der Stadt Halle (vor dem Galgenthore) an. 1339 erfolgte die Übersiedelung in die Stadt Halle selbst. 1527 cedirte der Rest des Conventes dem Erzbischof das Kloster für 500 fl.

v. Mulverftebt, S. 461. 462. Drenhaupt, S. 769-780. (Dafelbft S. 773 ff. 14 Urtunden).

### 56. (8.) Reues Stift. Auch Domftift genannt.

Augustiner=Chorherrenstift. Dem h. Morit und der Maria Magdalena gewidmet.

Der Urheber und eigentliche Gründer des Stiftes ist Erzbischof Ernst von Magdeburg, der die Stiftung auf der Morisburg vorsbereitete. Sein Rachfolger, Erzbischof Albrecht weihte das Stift auf der Morisburg am 23. Juni 1514 feierlich ein. Wenige Jahre darauf (1520) wurde est in die Stadt verlegt und zwar auf die Stelle des disherigen Dominicaner Rlosters (f. Nr. 51). Dabei wurde ihm das sog. Reuwerkskloster (Nr. 49) und das sog. Moriskloster (Nr. 50) mit allen ihren Gütern incorporirt.

Im Jahr 1526 besaß bereits das Stift das Patronatrecht über 31 Kirchen und 18 Rapellen.

Das Capitel bestand aus einem Propst, Dechanten, Cuftos, Scholasten und 12 Domherren.

Im Jahr 1541 hob Erzbischof Ernst bas Stift wieder auf und vertheilte seine Dotation an die Hochstifter Magdeburg und Habt. Die Kostbarkeiten, insbesondere die Reliquien des Stiftes kamen damals nach Mainz.

von Mulverfiedt, S. 462-466. Drenhaupt, S. 847-929. (Dafelbft S. 877 ff. 28 Urfunden).

#### 57. (9.) Deutsch=Orbens. Commenbe.

Den Grund zu bem Orbenshaufe legte eine Schenkung bes Erzs bischofs Ludolf von Magdeburg an den Deutschen Orben im Jahr 1200.

1.2

Die Commende gehörte ftets zur Ballen Thuringen. 1503 mar in derfelben nur ein Ordens Priefter vorhanden.

Im Jahr 1511 verkaufte der Orden die Commende an die Stadt Halle mit Ausnahme der S. Cunigundis-Capelle im Hospital des Ordens und der S. Elifabeth-Capelle im Comthurhof.

S. von Mulverftedt, S. 466. Drenhaupt, S. 826—845. (Dafelbft S. 831 ff. 12 Urfunden). Das Copialbuch des Commende-Archive bei von Ludwig, Reliquise manuscr. Tom. V. Joh. Boigt, die deutsche Ordensballen Thüsringen (Zeitschrift für Thür. Geschichte. Bb. I. S. 91 ff.).

58. (10.) Beguinenhaus.

Daffelbe wird feit 1408 ermahnt. Die Saufer lagen hinter bem Predigerklofter.

S. von Mulverftebt, G. 467. Drenhaupt, S. 825.

59. Sebersleben, bei Gisleben, im Mannsfelber Geefreis.

Ciftercienser=Monchetlofter. Der Jungfrau Maria ge= widmet. Halberftabter Diocefe.

Die Gründung bes Klosters ist burch Bernhard Grafen von Mansfeld zu Querfurt im Jahre 1291 erfolgt.

Die Schirmvogtei hatten bie Grafen von Mannefelb.

Bei Beginn der Reformation wurde das Kloster von einem Theil der Mönche verlassen. Im Bauernkrieg (1525) wurde es vollständig ausgeplündert, sehr bald darauf eingezogen und sacularisert.

G. A. von Mulverftedt, Hierographia Manafeldica. G. 81. Krum: haar, Manefelb im Ref. Zeitalter. S. 23. 213. von Ledebur, Corresponsbengblatt. XIV. S. 50 (welcher ein Augustiner-Chorherrenstift bafelbft behauptet).

60. Seiligenfabt, Rreisstabt bes gleichnamigen Rreises 1).

Augustiner=Chorherrenstift. Dem h. Martinus gewid= met. Mainzer Diocese.

Das Stift ist von dem Erzbischof Erkenbald von Mainz (1011 — 1021) gegründet und dem h. Martinus gewidmet worden. Es be-

<sup>1)</sup> Rach ber Reformation wurde in heitigenftadt im Jahr 1581 ein Zefuit en = Collegium gestiftet, welches am 10. Septbr. 1778 wieder aufgehoben wurde. 1845 wurde ein Klofter ber barmherzigen Schweftern errichtet.

stand aus Propst, Dechant, Scholaster, Cantor, 4 Capitularen und 5 Bicaren. Mit der Propstei war das Archibiaconat über den Disstriet von Heiligenstadt, Duderstadt, Allendorf und Wihenhausen versbunden.

Im Banerukrieg wurde bas Stift und die Stiftskliche schwer beschädigt. 1549 wurde es wieder hergestellt; 1803 wurde es aufsgehoben und die Stifts = oder Martinikriche den Evangelischen über= wiesen.

S. Joh. Wolf, Cichefelvische Kirchengeschichte. 1816. C. 48. 50. 169. Im Urk. Buch 13 Urkunden. 24 Urkunden in desselben Politischer Geschichte bes Sichefelbes. Th. I. u. II. Derselbe, Commentatio de archidiaconatu Heiligenstadionsi. 4. Göttingen 1809. (Mit 40 Urkunden). 8 Urkunden in desselben Sichefelbischem Urkundenbuch. 1819. Derselbe, Geschichte und Geschreibung der Stadt heiligenstadt. 8. Gött. 1800. C. 128—137. G. Duval, Das Sichefelb. 1845. C. 463—465. L. Puttrich, Baudenkmale des M. A. in Sachsen. Abth. II. Seite "Mühlhausen n. Nordhausen". 1880.

### 61. Selfta, bei Gisleben, im Mannsfelber Geefreis.

Helfethe. Helpede. Reus Helffta. Monasterium S. Mariae prope muros Ysleben.

Benedictiner=Ronnenklofter. Der Jungfrau Maria ges widmet. Halberstädter Diocese.

Graf Burchard von Mannsfeld und seine Gemahlin Glisabeth, eine geborene Gräfin von Schwarzburg, gründeten im Jahr 1209 ein Benedictiner-Ronnenkloster in Thal-Mansfeld. 1225 verlegte es die Wittwe des Stifters nach Rottelsdorf (Rothardesdorp). Etwa 1250 wurde es nach Helfsta und nachdem es hier argen Verwüstunsgen und theilweiser Zerstörung ausgesetzt gewesen war, um 1330 ganz in die Rähe von Eisleben unter dem Ramen Reu-Helfsta verlegt.

Die Schirmvogtei hatten bie Grafen von Mannsfelb.

Im Bauerntrieg (1525) wurde das Kloster zerstört und balb barauf eingezogen.

G. A. von Mulverstedt, Hierographia Mansfeldica. S. 31-33. Hoppenrod, eratio de monasteriis Mansfeldensibus (Shottgen u. Arensig, Diplomatische Rechlese. Th. VIII. 1782. S. 641-644). "Bon wem und wie bes

Impfrauenkiofter zu helfite gestiftet und verändert worden" (Unschuldige Radrichten. 1732. C. 855—865). F. Winter, Die Cistercienser. II. S. 69. 70. Arum = baar, Mansfeld. S. 22. 215. von Ledebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 50. — 100 Urkunden bes Klosters von 1229—1521 sind abgedruckt in F. C. von Mosfer, Diplomatische und historische Belustigungen. Bb. II. 1755. S. 1—111 und St. IV. 1759. S. 1—36.

62. Selmsdorf, bei Gerbstedt, im Mannefelber Seetreis. Selmolbesborp.

Lagariten=Drbenshof. Balberftabter Diocefe.

Derselbe ist nach Lebebur, Correspondenzblatt XIV. S. 50 im Jahr 1283 gestiftet worden. 1213 bestätigt Pabst Clemens V. den commendatoribus et fratribus Domorum in Brethenbiche (s. Nr. 12) et in Brunsrod (s. Nr. 10) das jus patronatus S. Petri in Helmoldesdorf (Tentzel, suppl. hist. Goth. sec. p. 620. 621). Nach Dietrich, Das Hospital Maria Magdalena zu Gotha (Zeitschr. für Thür. Geschichte III. S. 312) hat der Stadtrath zu Gotha im Namen des Marien-Magdalenen-Hospitals das Patronatrecht über die Kirche zu Helmsdorf die in das vorige Jahrhundert regelmäßig ausgeübt.

S. Bolf, Cichefelbifche Rirchengefciote. 1816. S. 78 n. 79.

Belpebe. G. Belffta.

63. Seringen, Stadt, im Rreis Sangerhaufen.

Mönchetlofter. Der Jungfrau Maria gewibmet. Mainzer Diocefe.

Im Jahr 1389 bestätigt Iohannes, Erzbischof von Mainz, das von dem Grafen Theoderich von Hohnstein und dessen Mutter Lutrus dis gestiftete und der Jungfrau Maria gewidmete Kloster.

über Ordensregel, weitere Geschichte und Aufhebung bes Rlofters ift Richts bekannt.

Die Urfunde von 1389 f. in Krepfig, Beitrage gur Giftorie berer Sachf. Lanbe. Th. III. S. 444 — 446.

64. Serven - ober Burg Breifungen, im Rreis Schmalkalben.

Benedictiner=Moncheklofter. Der Jungfrau Maria gewibmet. Mainzer Diocefe. Das Kloster wird in einer Urkunde von 989 als vorhanden er= wähnt. Nach derselben ist die Stiftung von Fulda and erfolgt. Der mehrsach als Gründer ausgegebene Pfalzgraf Siegsried von Orla= munda (1112) hat nur eine neue Kirche erbaut.

Die ältesten Schutvögte bes Klosters scheinen die Landgrafen von Thuringen gewesen zu sein; 1192 erwarb die Schutvogtei die Abtei Hersfeld und scheint diese an die Herren von Frankenstein, später an die Herren von Salza, seit 1337 an die Grafen von Henneberg ver-liehen zu haben.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster geplündert und zum Theil zerstört; 1526 sammelten sich die Monche wieder im Kloster unter dem Schutz des Grafen Wilhelm von Henneberg, der sich um die Wiederherstellung des Klosters bemühte. Unter seinem Nachfolger jedoch, Graf Georg Ernst von Henneberg, wurde das Kloster 1553 in Sequestration genommen und 1559 aufgehoben.

S. heft 1 biefes Banbes S. 30. 31 sub Rr. 44.

# 65. Sefeler, im Rreis Edartsberga.

Ciftercienfer=Nonnenkloster. Mainzer Diöcese.

Das Kloster wird 1240 erwähnt. Über Gründung und weitere Geschichte ist Richts bekannt. Im Jahr 1543 verkaufte Herzog Mozris von Sachsen das Kloster Heseler mit allen Zubehörungen an Curth von Heseler für 8000 st. (S. den Kaufz und Lehnbrief von 1543 bei Schamelius, Supplemente und Anhang zu der Historie des Klozsters Bosau. 4. Naumburg 1732. S. 76—79).

S. Soumann, Staatslericon. IV. S. 710. F. Binter, Die Gifters cienfer, II. S. 47.

86. Settstedt, Stadt, im Maunsfelber Gebirgskreis.

Beigstete (1046). Sadniftebe (1400). Sedftabt.

Rarmeliter=Mondeflofter. Dem h. Martinus ober b. Georg gewibmet. Halberstäbter Diocefe.

Das Kloster ist von ben Grafen von Mansfeld, Günther und Gebhard auf Ansuchen und Bitten ber Karmeliter in Querfurt, im Jahr 1451 gegründet worden. 1452 fand die feierliche Einweihung durch Bischof Burchard von Halberstadt statt.

Im Jahr 1517 brannte das Kloster mit der Stadt nieder, wurde 1518 nen erbaut, aber 1525 im Bauerntrieg ganzlich zerstört und die Monche vertrieben.

S. von Mulverstedt, Hierographia Mansfeldica. S. 33. hoppenrod, Bericht von der Stadt hettstädt (Schöttgen und Arensig, Diplomatische Racheles. Th. V. 1731. S. 99 ff.). Derselbe, oratio de monasteriis Mansfeldensibus (ebendaselbst Th. VIII. 1732. S. 649). Atumhaar, Mansfeld. S. 24. 211. Schumann, Staatslexicon. 3. Suppl. Bb. S. 862. 863. von Ledebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 50 behauptet außer dem Karmeliter-Kloster noch ein Dominicanerinnen-Kloster in hettstedt; dies ist aber wohl das Kloster in Wieder-ftedt. S. Rr. 142.

67. Solzzelle, zwischen Gisleben und Hornburg, im Mannes felber Seefreis.

Hornburg = Celle. Celle Hornburg.

Benedictiner-Nonnentlofter. Der Jungfrau Maria ges widmet. Salberstädter Diocese.

über Stifter und Stiftungsjahr ist Nichts bekannt. Es foll fein Entstehen ben letten Sprößlingen bes ebeln Geschlechts von Hornsburg verbanken. Im Jahr 1159 wird es urkundlich ermahnt.

Die Schirmvogtei hatten in alterer Zeit vielleicht die Herren von Querfurt. 1283 mablte sich das Aloster den Grafen Busso von Mansfeld zum Schirmvogt. 1487 wurden die Grafen von Mansfeld als erbliche Schirmvögte anerkannt.

Das fehr arme und unbedeutende Kloster ward im Bauernkrieg vollständig zerftört und niedergebrannt. Sehr balb darauf ift es von ben Grafen von Mansfeld eingezogen worden.

S. von Milverstebt, Hierographia Mansseldica. S. 34. Hoppenrod, oratio de monast. Mansseld. (l. c. p. 648). von Lebebur, a. a. D. S. 51. Krumbaar, Mansseld. S. 24. 213.

68. Somburg, bei Langenfalza, im Kreis Langenfalza. Hoenburg. Hohinburg. Hohenburg. Honburg.

Benedictiner=Ronnen= seit 1136 Benedictiner=Monchs= Rloster. Dem h. Morit, auch der Jungfrau Maria und dem h. Christoph gewidmet. Mainzer Diöcese. Die alteren thuringischen Chronisten (Rothe, Ricolaus von Spshen u. s. w.) schreiben die Stiftung des Alosters einstimmig Karl bem Großen zu; es ist jedoch erst im 11., vielleicht erst im Anfang bes 12. Jahrh. von einem Borfahren des Kaisers Lothar von Sachsen, als Benedictiner-Ronnenkloster gegründet und im Jahr 1136 von Kaiser Lothar und seiner Gemahlin Richenza in ein Benedictiner-Mönchsklosster umgewandelt worden.

Hauptwohlthater bes Klosters waren bie Herzöge Beinrich ber Stolze und ganz besonders Heinrich der Löwe von Sachsen; in ihren Handen war auch die Schirmvogtei, bis Heinrich der Löwe 1162 auf dieselbe zu Gunften bes Klosters verzichtete. Gine Zeit lang befand sie sich spater in ben Handen der Grafen von Hohnstein.

Im Jahr 1492 wurde ber berühmte thüringische Chronist Ricos laus von Syghen (Chronicon ecclesiasticum Nicolai de Siegen. Herausgegeben von F. X. Wegele. Jena 1855) jum Prior bes Klossters erwählt, scheint aber bieses Amt nicht angenommen zu haben.

Im Bauernfrieg wurde das Kloster geplündert und zum größten Theil zerstört. Herzog Georg von Sachsen stellte es wieder ber, sein Nachfolger Herzog Heinrich nahm es 1540 in landesherrliche Berwaltung und dessen Nachfolger Herzog Moris von Sachsen veräußerte es 1541 (damals waren noch der Abt und 3 Mönche im Kloster) für 10,000 fl. an die Stadt Langensalza.

S. (Kranich feld) historische Radrichten von der ersten Stiftung, Berbefferung und ganzlichen Ausbebung des ehem. Klosters homburg bei Langensalza. 4. 1774. G. F. Göschel, Chronit der Stadt Langensalza. 1818. Bb. I. S. 113—131. Bb. II. S. 152—177. G. G. Förstemann, Die Urfunden des Benedictiners. Klosters homburg bei Langensalza. (Mittheilungen des Thur. Sach. Bereins. Bb. VII. heft 4. S. 27—63 (28 Urfunden abgedruckt) und Bb. VIII. h. 2. S. 71—124 (148 Urf. im Auszug)).

## Siversdorf. G. Gilversborf.

69. Raltenborn (urtundlich ftets Calbenborn), im Rreis Sangerhaufen.

Augustiner-Chorherrenstift. Dem Evangeliften Johans nes gewibmet. Salberftabter Diocefe.

Das Stift ift von bem Grafen Bichmann, einem Sohn bes

Grafen Berno und ber Abelheid, ber Stifter bes Stiftes Ettersburg — also mohl aus bem Geschlechte ber Grafen von Querfurt = Seeburg — zwischen 1115 und 1120 gegründet worden.

Das Stift ist im Bauernkrieg geplündert und zum Theil zerstört, durch Herzog Georg von Sachsen aber wieder herzestellt worden. 1538, wo nur noch 3 Canoniker im Stift vorhanden waren, nahm Herzog Georg unter Aussehung bestimmter Jahrgelder für die Canoniker das Stift unter seine Berwaltung. 1541 scheint es fäcularisit und in ein Kloster-Amt verwandelt worden zu sein.

S. Thuringia Sacra. 1737. p. 301—320. Codex diplomaticus monasterii Caldenborn (Schöttgen u. Kreysig, diplom. et script. Tom. II. p. 689—824 (800 Urfunden)). 9 Urfunden bei Meneken, script. rer. Germ. I. 1728. p. 768—794. B. F. R. Lauhn, de Wigmanno, conditore monasterii Caldenborn. 4. Jenae 1762. M. Leifing, Rlofter Caldenborn (Thuringen und der harz. Bd. V. S. 217—225).

# 70. Relbra, Stadt im Rreis Sangerhausen.

`Chelbra. Rälbra. Relbera.

Ciftercienser=Nonnentlofter. Dem h. Georg gewibmet. Mainger Diocefe.

Das Klofter ift in ber Mitte bes 13. Jahrh. von Friedrich III. Grafen von Beichlingen gegründet worben.

Die Schutvogtei batten bie Grafen von Beichlingen.

Im Bauernfrieg ift das Kloster vollständig zerstört worden. Die Alosterfirche wurde der Stadt Kelbra überwiesen, die Klostergüter von den Grafen Günther von Schwarzburg und Botho von Stollberg eingezogen.

S. Joh. Georg Leuchfeld, hiftorische Beschreibung von dem gemesenen Siftercienser-Rlofter S. Georgii ju Relbra. 4. Leipzig u. Wolfenbuttel 1721. F. Winter, Die Siftercienser. IL S. 89.

### 71. Rühnborf, im Rreis Schleufingen.

Johanniter = Orbens = Commente. Burgburger Diocefe.

Die Commende ift in den Jahren 1291—1300 vom Grafen Berts bold VI. von henneberg, bem Stifter der Ordens's Commende in

Schleufingen gegründet worden. Im Jahr 1434 veräußerte ber das malige Ordensmeister Hugo von Montfort die Commende um 7000 fl. an die Ritter Heinrich von Truchseß und Hans Bogt von Salzburg. Später (1444) kam sie an die Grafen von Henneberg-Römhild.

6. heft 1 biefes Banbes 6. 37 sub Rr. 57.

# 72. Angleben, im Rreis Beigenfee.

Cuceelebo. Cuczeleiben. Rottenleiba. Cuzzeleiben.

Johanniter=Drbenshof. Mainzer Diocefe.

Die Erwerbungen des Johanniter = Ordens in Rugleben datiren wohl aus dem Ende des 13. Jahrh. Seit 1318 erscheinen Comthure des Johanniter = Ordens zu Kutleben. Sie scheinen in Abhängigkeit von dem Ordenshof in Weißensee gestanden zu haben. 1434 versäußerte der Comthur zu Weißensee unter landesherrlicher Bestätigung den Ordenshof zu Kutleben mit allem Zubehör an Heidenreich von Grußen. Später wird noch ein Borwerk sowie Zinsen des Ordens-hauses zu Weißensee in Kutleben erwähnt.

S. von hagte, Urfundliche Nachrichten bes Kreises Beißensee. 1867. S. 407 ff. Auszüge aus den vorhandenen Urfunden S. 416 ff.

# 73. Langenborf, im Rreis Beigenfels.

Ciftercienser= Nonnenklofter. Der h. Anna gewidmet. Raumburger Diocese.

Die Stiftung des Klosters muß in die Zeit von 1220—1230 gesett werden. 1230 kommt es urkundlich als schon bestehend vor. Höchst wahrscheinlich ist das Kloster auf kurze Zeit in das benachbarte Greislau übergesiedelt. Hier wird es 1235 und 1238 urkundlich erwähnt, erscheint aber um 1240 wieder in Langendorf.

Die Schutvogtei scheinen anfänglich bie Schenken von Biedebach, spater bie Markgrafen von Meißen gehabt zu haben.

1455 befanden fich in bemfelben 16 Nonnen. 1501 vernichtete ein Brand bas Kloster; boch stellte es die Abtissinn Anna von Hagenest nothbürftig wieder ber.

Es fceint 1540 facularifirt worden gu fein. 1562 veraußerte

Ruefürst August Kloster und bazu gehörigen Grundbesit an den Rath von Weißenfels für 8000 fl.

S. Binter, Die Ciftercienser. II. 50. 51. Fir, Sachs. Kirchenstaat. III. S. 190. Lepsius, Geschichte ber Bischofe von Raumburg. 1846. S. 77. 108. Soumann, Lexicon. XVII. S. 717—719. G. Sommer, Archaelogische Wanberungen in ben Kreisen Zeig, Weißenfels u. Merseburg. (Neue Mitth. bes Thur. Sach. Bereins XII. 1869. S. 410).

Langenfalza, Rreisstadt bes gleichnamigen Rreises. Urfund= lich stets Salza (Salzaha). 4 Stiftungen. Mainzer Diocefe.

S. Toppius, hiftorie bes Amts und ber Stadt Langensalza (Krenfig, Beitrage zur hiftorie ber Sach. Lande. Th. IV. 1758. S. 150 ff.). C. F. Go = f de I, Chronif ber Stadt Langensalza. 2 Bbc. 1818.

74. (1.) Augustiner=Chorherrenstift. Dem h. Petrus und Paulus, seit 1472 auch bem h. Stephanus gewidmet.

Auf Bitten bes Propstes, Decans und der Stiftsherrn zu Dorla wurde das dortige Stift (f. Ar. 16) von Herzog Wilhelm von Sachsen im Jahr 1472 nach Langensalza verlegt und demselben die St. Stephanskirche als Stiftskirche zugewiesen. Der Abt von Homburg, dem die Stephanskirche incorporirt war, der Erzbischof Abolph von Mainz, Kaiser Friedrich III. und Pabst Sirtus V. erstheilten dazu ihre Genehmigung.

Rach bem Tobe Herzog Georgs von Sachsen (1539) und nach ber ersten Kirchenvisitation unter Herzog Heinrich, am 4. October 1540 wurde die Stephanskirche geschlossen, den Stiftsherren (6) und Bicaren (10) aber ihre Einkunfte belassen. 1558 wurde die Stesphanskirche zur Pfarrkirche von Langensalza erhoben und in ihr der evangelische Gottesdienst eingerichtet.

- S. Toppius, a. a. D. S. 150. Gofdel, a. a. D. Bd. II. S. 52—61. S. 151. Subner, die Kirche St. Stephani zu Langensalza vor der Reformation. (Reue Mitth. des Thur. Sachs Bereins Bd. X. H. 2. 1864. S. 223 ff.) Wolf, Cichefeldische Kirchengeschichte. 1816. Urkunden Buch S. 55—70.
- 75. (2.) Nonnenfloster Ord. S. Mariae Magdalenae de poenitentia sec. regulam S. Augustini. Dem h. Bonifacius gewidmet.

Das Rlofter ift 1325 ober 1326 von den ebeln Berren Gunther

und Heinrich von Salza gegründet worden. Es follte ursprünglich in Merrleben errichtet werden, wurde aber in Langensalza und zwar ganz in der Nähe der Bonifaciuskirche — die 1356 auch dem Kloster incorporirt wurde — errichtet.

Das Aloster scheint balb nach ber Reformation von den Monnen verlassen worden zu sein. 1544 wurden die Gebäude und Zubehörunsgen bes Klosters von Herzog Moris von Sachsen der Stadt Langen: salza für 5000 fl. überlassen.

S. Gofchel, a. a. D. II. S. 93 u. 94 (ber freilich die Ronnen fur Beguinen halt). Subner, Die Kirche St. Bonifacii zu Langensalza vor der Reformation (Reue Mitth. Bb. XII. 1869. S. 489 ff.).

### 76. (3.) Augustiner: Mondetlofter.

Das Rlofter ift im Jahr 1280 von dem ebein Geren Gunther von Salza in ber fpater fog. Jacobsftadt gegründet worden.

Am 29. Mai 1516 visitirte Dr. Martin Luther das Kloster und sprach sich über dasselbe, wie über das zu Gotha außerst befriedigt aus. (S. Zeitschr. für Thür. Gefch. Bb. VIII. Heft 1. S. 28).

Die Monche verliegen 1540 Rlofter und Stadt.

E. Gojdel, a. a. D. I. S. 188—190. II. 71—74, 105—106. 110. 151. Fir, Sachf. Kirchenstaat. III. 146.

27. (4.) Frangiscaner=Mondetlofter. Dem h. Jaco: bus gewidmet.

Das Klofter ift im Jahr 1453 — nicht 1253 wie alte Stabt: chroniten berichten — von Herzog Wilhelm von Sachsen gegrandet worden. Über seine weitere Geschichte ist Richts bekaunt. Im Bauerntrieg biente es, wie bas Augustinerklofter, ben Aufständischen eine Zeit lang zum Aufenthalt.

1540 mußten die noch vorhandenen 8 Monche Kloster und Stadt verlaffen. Die Klostergebäude wurden Bürgern der Stadt Langen: falza überlaffen.

S. Gojdel, a. a. D. II. S. 29. 86. 110. 150. Fir, Gadf. Kirchenftaat. III. 198.

Ranterberg, f. Petersberg b. Salle.

78. Riffen, im Rreis Beigenfels.

Liggene. Luggene. Liffa.

Benedictiner=Propftei. Dem b. Benceslaus gewidmet. Raumburger Diocefe.

Die Propstei ist von Reinhardsbrunn aus und zwar im 13. Jahrh. gegründet und unterhalten worden. In Urkunden des 14. Jahrh. wird sie häusig das "clostir czu Lyssene" genannt. Das Verhältniß des Klosters Reinhardsbrunn zur Propstei Lissen scheint ganz ähnlich gewesen zu sein wie das des Klosters Pegau zur benachbarten Propstei Schkölen (s. Nr. 128).

Der erste urkundlich vorkommende Propst (1341) war Friedrich Mechold; der lette (1539) Johann Tunz.

S. Möller, Kloster Reinhardsbrunn. S. 125. Shumann, Lexicon. V. S. 763: KVII. S. 987. Fix, Sachs. Airdenstaat. III. S. 209. Sommer, Archäologische Wanderungen (a. a. D. XII. S. 400).

# Robersburg f. Gilversborf.

79. Mansfeld (Rlofter=Mansfeld) bei ber Stadt Mansfeld, im Mansfelder Gebirgsfreis.

Benedictiner=Moncheffoster und zwar Ord. S. Benedicti de valle Josaphat. Der Jungfrau Maria gewibmet. Halberstädter Diocese.

Das Kloster ist im Jahr 1170 von Albrecht dem Bar, Marksgrafen von Brandenburg und seiner Gemahlin Sophia gestistet und wenige Jahre darauf vom Grafen Hoper III. von Mansfeld mit Besnedictinern vom Thal Josaphat aus Palästina besetzt worden. An der Spite des Convents stand ein Prior, den der Patriarch von Jestusalem zu bestätigen hatte.

Die Schirmvogtei hatten bie Grafen von Mansfelb.

In Folge ber Kirchenreformation murbe bas Rlofter allmählich verlaffen und 1525 von ben Grafen von Mansfeld eingezogen.

S. G. A. von Mülverstedt, Hierographia Manafeldica. S. 35. Hoppenrod, oratio de monast. Manafeld. (Shottgen u. Arenfig, Diplomatifche Rachlefe. Th. VIII. &. 640. 641.) von Lebebur, Gorrespondenzblatt. XIV. S. 52. Krumbaar, Manbfeld. S. 21. 212.

# 80. Marienthal, bei Edartsberga, im Rreis Edartsberga.

Ciftercienfer=Ronnentlofter. Mainzer Diocefe.

Das Kloster ist im Jahr 1291 von Bischof Bruno von Naumsburg bei Edartsberga gegründet und mit dem Weihe: Namen "Marrienthal" belegt worden. In einem Schreiben vom 2. März 1291 erklärt Bischof Bruno von Naumburg dem Erzbischof Gerhard von Mainz, daß das von ihm zu stiftende Kloster nie dem Cisterciensers Orden einverleibt, sondern stets unter dem Erzbischof von Mainzstehen soll. In einer Urkunde von 1303 erscheint Propst, Äbtissinn und Convent in Marienthal. Sonst ist über die Geschichte des Klosters und seine Aushebung Nichts bekannt.

Ein späterer Besitzer des Klosters, Christ. Wilh. von Munchhausen bemuhte sich 1732 in demselben ein abliches Frauleinstift zu errichten; brang aber mit feinem Plan nicht burch.

S. Soumann, Lexicon. IV. S. 718. F. Winter, Die Ciftercienser. II. S. 47. C. P. Lepsius, Geschichte der Bischofe von Naumburg. Th. I. 1846.
S. 127. Fix, Sach. Kirchenstaat. III. S. 205.

# Marienzell f. Gilversborf.

### 81. Memleben, im Rreis Caartsberga.

Mimelebo. Mimeleve. Immunleba. Hiemelleve. Miminleve. 46 Barianten bes Namens giebt Wilhelm, a. a. D. S. 7 und S. 43.

Benedictiner=Monchstlofter. Der Jungfrau Maria gewidmet. Mainzer Diocefe.

Zu Memleben, wo am 2. Juli 936 König Heinrich I. und am 6. Mai 973 Kaiser Otto I. verschieden war, gründete der Sohn und Enkel derselben, Kaiser Otto II., im Jahr 975 ein Benedictiners Mönchskloster und stattete dasselbe mit großen Bestigungen und Borzrechten aus. Bierzig Jahre darauf, 1015, incorporirte Kaiser Heinzrich II. das Kloster — angeblich wegen zu großer Armuth — der Abtei Hersseld.

Als Schirmvögte bes Klofters — in welchem Berhaltniß zu hersfelb ift nicht conftatirt — erscheinen im 12. und 13. Jahrh. die Grafen von Buch. Spater erscheinen als solche und zwar auf Grund einer Bahl bes Klosters die Landgrafen von Thüringen und Marksgrafen von Meißen.

Das Kloster ist im Jahr 1541 von Herzog Morit von Sachsen aufgehoben worden; ein Theil seiner Guter wurde 1551 der von ihm gegründeten Klosterschule zu Pforta überwiesen.

S. J. M. Shamelius, hiftorische Bestereibung bes Benedictinerklosters zu Memleben. 4. Naumburg 1729. Ind Lateinische überseht in ber Thuringia Sacra. 1737. p. 746—753. Diplomatischer Beitrag zur historie bes Klosters Memleben in: Kreisig, Beiträge zur historie berer Sachs. Lande. Th. II. 1755. S. 323—334 (6 Urkunden). A. B. Wilhelm, Geschichte bes Klosters Memleben in Thüringen, bis zum Jahr 1015. 4. Naumburg 1827 (mit 15 Urkunden von 956—1015). (heft 5 ber Mittheilungen bes Thür. Sächs. Bereins. 4. 1827). Nebe, Kloster Memleben (Thüringen und der Harz. Bb. III. S. 105—118). Knochenhauer, Geschichte Thüringens. 1863. S. 158—161. — Über die Baulickeiten s. L. Puttrich, Denkmale der Baukunst des M.X. in Sachsen Abth. II. Bb. I. Serie "Memleben". Leipzig 1837.

Merfeburg, Rreisstadt bes gleichnamigen Rreises. 5 Stif= tungen. Merseburger Diocefe.

Ern ft Brotuff, Chronica von den Antiquitäten des kanferlichen Stiffts und der römischen Burg und Stadt Märsburg. fol. Leipzig 1557. Joh. Bulpius, Megalurgia Martisburgica, das ist Fürtrefflichkeit der Stadt Märseburg. 4. Duedelinburg und Aschersleben. 1700. L. Puttrich, Baudenkmale des M.A. in Sachesen. Abth. II. B. I. Gerie "Merseburg". fol. Leipzig 1838. von Ledebur, Cortespondenzblatt. XIV. S. 57.

82. (1.) Hoch= und Domftift. Dem h. Johannes und h. Laurentius gewidmet.

Das Hochstift ist in Folge eines von König Otto I. am Tage bes beiligen Laurenkius (10. August) 955 vor der Schlacht mit den Hunsnen gethanen Gelübbes, im Jahr 968 unter Zustimmung Papst Joshanns XIII., des Erzbischofs Hatto von Mainz und des Bischofs Hils denward von Halberstadt errichtet, mit dem bisherigen Pfarrer von Zeig, Boso, als Bischof besetzt und dem Erzbischof von Magdeburg

unterstellt worden. Das Stift wurde an der St. Johanniskirche errichtet; ob bei derselben bereits ein Mönchekloster bestanden habe (Les bebur, a. a. D.), ift fehr zweifelhaft.

Im Jahr 981 supprimirte Pabst Benedict VII. auf Beranlassung bes zum Erzbischof von Magdeburg erhobenen zweiten Bischofs von Merseburg, Giseler, das Stift und vertheilte seinen Sprengel an Magdeburg, Halberstadt, Zeit und Meißen. Kaiser Heinrich II. stellte aber im Jahr 1004 das Hochstift wieder her.

Die Schutvogtei über bas Stift hatten — wenigstens seit bem Ende des 11. Jahrh. — die Markgrafen von Meißen aus dem Hause Wettin; in Folge berselben verlor bas Hochstift, ebenso wie Meißen und Naumburg, seine frühere Reichsunmittelbarkeit.

Das Dom : Capitel bestand aus dem Propst, Dechanten, Senior, Cantor, 12 Domherren und 4 Domicellaren.

Nach dem Tode des Bischofs Sigismund von Lindenau (1535—1544) wurde Herzog August von Sachsen als Administrator des Stifztes erwählt. Nach einer kurzen Unterbrechung durch den von Kaiser Karl V. dem Domcapitel empfohlenen und von demselben zum Bischof erwählten Michael Sidonius Helding (1548—1561) ging das Stift in die Anfangs postulirte, dann erbliche Administration des Hauses Sachsen, Albertinischer Linie, über.

1. Gefdicte bes Stiftes.

Dithmari Episcopi Merseburgensis (1009—1019) Chronicon. Ed. J. M. Lappenberg, Monument. Germ. hist. SS. Tom. III. p. 723—871. (cf. B. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im M.A. 2. Aust. 1866. S. 226—228). Chronicon episcoporum ecclesiae Merseburgensis. Pars prior usque ad a. 1137. 4 Continuat. ab a. 1138 usque ad a. 1514. Ed. Roger Wilmans, Monum. Germ. histor. SS. Tom. X. p. 157—212. (cf. Battenbach, a. a. D. S. 456). Alteste Nachrichten von dem Bisthum Merseburg, in: Arensig, Beiträge zur Sistorie derer Sächs. Lande. Th. VI. 1764. S. 286—344. L. Puttrich, a. a. D. S. 6—11. Schumann, Lexicon. VI. S. 407—425. — Die Acibensosse der Bischofe s. bei A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. Supplement. 1868. S. 358—360.

2. Calendarien und Recrologien.

2. F. heffe, Radricht von einem Calendarium ber Merfeburger Domfirche aus ben Zeiten bes Bischofs Dictmar. (Ardiv ber Gesellschaft für altere beutsche Geschichtekunde. Bb. IV. 1821. C. 276-283). — Calendarium Mersebur-

, ...

gense, mitgetheilt und erläutert von F. E. Desse (Zeitschrift für Archiveunde, Diplomatik und Geschichte von höfer, Ehrhard und von Medem. Bb. I. 1834. S. 1—150). G. F. Mooner, Nachträge zu dem Commentar des Calendarium Merseburgense (Neue Mitth. des Thür. Sächs. Bereins Bd. V. H. 1. S. 49—81. 159. 160. H. 3. S. 89—99. Bd. VI. H. 2. S. 88—106). Ernst Dümmler, Das alte Merseburger Todtenbuch (Mittheil. des Thür. Sächs. Bereins Bd. XI. 1865. S. 223—264.) K. E. Förstemann, Calendarium Merseburgense. (Ein neueres, als das dieber erörterte Calendarium) (Mittheilungen Bd. II. 1836. S. 229—259).

#### 3. Urfunben.

K. E. Förstemann, Statuta et consuetudines eccles. Merseburg. (Mitth. Bb. II. S. 229—232). Derfelbe, Guterverzeichniß bes Merfeburger hochstiftes aus dem 14. Jahrh. (ebendas. Bb. II. S. 365—388). Sammlung bisher noch ungedruckter Reformations-Urfunden, welche von dem Jahre 1520 bis 1525 in dem Stifte Merfeburg ergangen find. (Klossch und Grundig, Sammlung vermischer Rachrichten zur Sächs. Geschichte. Th. II. 1768. S. 280—358. Th. IV. 1770. S. 282—352). — Eine handschriftliche "von Berbisdorfische Urfundensammlung des Merseburger Stiftes in mehreren Banden" wird angeführt bei Puttrich, a. a. D. S. 6 Rote 1.

#### 4. Baulidfeiten und Runftwerte.

L. Puttrich, a. a. D. S. 14—23. G. P. Lepfius, Der Dom zu Merfeburg. (Mitth. des Thur. Sachs. Bereins Bd. VI. H. 4. S. 67—97 und Reine Schriften. Bd. II. S. 276—503). H. Dtte, Erlänterungen über einige Kunstedenfmaler im Dom zu Merfeburg. (Ebendas. Bd. V. H. 1. S. 82—122). Derefelbe, Untikritische Bemerkungen über Geschichte und Urchitectur des Domes zu Merseburg. (Ebendas. Bd. VII. H. 3. S. 1—44). S. P. Lepfius, Grwiderung auf die antikritischen Bemerkungen des herrn Pastor Otte. (Ebendas. Bd. VII. H. 4. S. 103—124). P. U. Dethier, über das Grabmal des Königs Kudolph von Schwaben zu Merseburg. (Ebendas. Bd. I. H. 2. S. 22—33). F. Wiggert, über einen Tausstein im Dom zu Merseburg. (Ebendas. Bd. I. H. 2. S. 34—39), H. Dtte, Glodeninschriften auf dem Dome zu Merseburg. (Ebendas. Bd. VI. H. S. 160—163).

83. (2.) Benedictiner= Nonnenflofter. Bohl bem b. Georg gewibmet.

An ber jetigen Neumarktskirche, welche als Rirche bes h. Tho= mas urkundlich 1188 und 1195 erwähnt wird, ift ein Benedictiner= Ronnenkloster vorhanden gewesen. Rachdem sich die Ronnen aus un= bekannten Ursachen von hier weg und zuerst nach Lohe bei Lüten, vor ba aber balb barauf nach Leipzig gewendet hatten, wurde 1240 Kirche und Kloster auf dem Neumarkte an Canonici überlassen, welche vors her zu Zwenkau ihren Sit gehabt, denselben aber 1236 verlassen hatten.

- S. Puttrid, a. a. D. S. 11 u. 12. Über bie Baulichfeiten ber Reumarkts-
- 84. (3.) Augustiner=Chorherrenstift. Der Jungfrau Maria und dem h. Thomas, seit 1327 auch dem h. Sirtus gewidmet. Auch Sirt=Stift oder Unter=Stift genannt.

Das an der Thomas = oder Neumarktökirche im Jahr 1240 bes gründete Collegiatstift (f. Nr. 2) muß sehr bald wieder in Berfall gesrathen sein. Im Jahr 1324 wurde es von dem Merseburger Domsberrn Dietrich von Breckeleben von Neuem hergestellt, dotirt und mit 4 Chorherren besetzt. Zwei Jahre darauf, 1326, versetzte Bischof Gebhard von Merseburg das Stift an die vom Bischof Hunold im Jahr 1045 auf dem Sirtusberge als Pfarrkirche erbaute und eingesweihte St. Sirtuskirche.

Im Jahr 1428 bestand bas Stift aus bem Propst, Dechanten, 7 Canonicis, 8 Bicaren und 6 Choralisten.

Nach der Reformation (1561) ist das Stift dem Domstift einverleibt worden; die Sirtuskirche ist seit 1580 vollständig verfallen.

S. A. E. Förstemann, Die Urkunden des Unterstifts S. Sixti zu Merseburg. Nach den Driginalen. (Mittheil. des Thur. Sach. Bereins Bo. I. H. 4. S. 51 — 116. Bd. IV. H. 4. S. 50 — 69. Bd. V. H. 2. S. 101 — 110. H. 3. S. 57—65. [109 Urkunden]). Fix, Sachs. Airchenstaat. III. S. 110. Puttrich, a. a. D. S. 12. Über die Baulichkeiten S. 24. 25.

# 85. (4.) Rlofter auf ber Altenburg. Petereflofter.

Benedictiner=Mönchstlofter. Den Aposteln Petrus und Paulus gewidmet.

Ob bei ber Peterskirche auf ber Altenburg, einer ber altesten Rirchen Merseburgs, schon zur Zeit König Otto's I., wie vielfach beshauptet wird, ein Benedictiner = Mönchskloster bestanden habe, ist angerst zweifelhaft.

Bifchof Werner von Merfeburg (1063-1097) errichtete aber bas ft im Jahr 1091 ein Benedictiner-Monchekloster und befeste es

mit Mönden aus bem Klofter Schwarzach. Noch in demfelben Jahre wurde es von Erzbischof Hartung von Magbehurg feierlich eingeweiht.

1441 trat bas Rloster ber Burkfelber Congregation bei; 1544 wurde es aufgehoben. 1575 bestimmte Rurfürst August von Sachsen bie Einkunfte des Klosters zur Dotirung des von ihm errichteten Gymnassiums, ber sog. Stiftsschule.

S. Shumann, Lexikon. VI. S. 431. Puttrich, a. a. D. S. 12. 13. Über die Baulickkeiten bes Klofters S. 25. 26.

#### 86. (5.) St. Gotthards=Rlofter.

Augustiner = Mondetlofter. Dem b. Gotthard gewidmet.

Das Kloster ist im Jahr 1503 bei der alten St. Gobehards : Kapelle vom Bischof Thilo von Trotha gestiftet und wohl mit Augusti= nern (vielleicht auch Franziskanern) besetzt worden.

1544 murbe es wieder aufgehoben.

G. Puttrid, a. a. D. G. 18.

Mücheln, bei Bettin, im Saalfreis. 2 Stiftungen. Mag= beburger Diocefe.

87. (1.) Augustiner=Mönchekloster. Ord. S. Augustini de poenitentia.

Das Rloster scheint nur ein in ursprünglicher Abhängigkeit vom Kloster St. Marci zu Krakau in Polen bestehender Conventikel gewesen zu sein, an dessen Spike ein Prior stand. Die alteste urkundliche Er= wähnung ist von 1455.

Wegen Mangel an Subsistenzmitteln und Verfall des Klosters incorporirte Erzbischof Ernst von Magdeburg ben Priorat und Consvent im Jahr 1502 dem Moriskloster in Halle.

G. A. von Mülverstedt, in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg. II. 1867. S. 471. von Drenhaupt, Saalkreis. II. S. 925. 926. 932. 933.

### 88. (2.) Tempelherren=Commende.

Die erste Kunde von einer Niederlassung des Ordens stammt aus dem Jahre 1270, wo Dominus Gero, commendator Curiae in Mu-

chele erwähnt wird; ein Jahr vorher (1269) schenkt Conrad Graf zu Brena dem praeceptori et fratribus domus militiae Templi den Patronat der Kirche zu Wettin.

Die Aufhebung ber Commende ift mit der Suppression des Tempelherren-Ordens, wohl 1506, erfolgt. Auf der Grundlage der Commendegüter hat sich vielleicht das Augustinerkloster (Rr. 1) erhoben.

G. A. von Mulverftedt, a. a. D. G. 471. Drenhaupt, a. a. D. G. 925-931.

Mühlhaufen, Rreisstadt bes gleichnamigen Rreises. 5 Stiftungen. Mainzer Diocese.

B. C. Grasshof, Commentatio de originibus atque antiquitatibus Muhlbusae Thuringorum. 4. Lipsiae 1749. p. 49—66. B. G. Start, Beschreibung ber Kaiserl. freien Reichsstadt Muhlbausen. 8. Gisenach 1767. S. 206—213. E. Puttrich, Baubentmale bes M.A. in Sachsen. Abth. II. Bb. II. "Muhlhaussen u. Rordhausen". 1850.

89. (1.) Marien: Magbalenen: Kloster, ord. S. Mariae Magdalenae sororum poenitentiam sec. ord. S. Augustini. Monasterium in ponte.

über die Gründung bes Rlofters ift nichts bekannt. Die erste urkunbliche Erwähnung ift von 1243.

Das Rlofter ift nach ber Reformation (befinitiv mohl erft 1566) facularifirt und feine Ginkunfte einer Reihe milben Stiftungen in ber Reichsftadt Ruhlhaufen zugewiesen worben.

Grasshof, l. c. p. 63-65. Einzelne Urkunden bes Rlofters im Adpendix Documentorum p. 183. 184. 192.

90. (2.) Frangistaner=Monchetlofter, in ber Rabe ber beiligen Kreugtirche, früher Barfügerkirche, gelegen.

Die ersten Franziskaner=Mönche foll 1222 Graf Ernst von Gleischen in die unmittelbar bei Mühlhausen liegende kaiserliche Burg aufs genommen haben; diese sollen 1232 bas Kloster in der Stadt erbaut haben.

Das Rlofter murbe 1542 auf Befehl ber bamals in die Stadt eingerückten Fürsten geschloffen und in bemfelben eine ebangelische

Shule angelegt. Die befinitive Besitnahme bes Klosters Seiten ber Stadt erfolgte erst 1566.

Grasshof, l. c. p. 65.

91. (3.) Dominicaner = Mönchetlofter. Dem b. Petrus und Paulus gewibmet.

Die erste urkundliche Erwähnung bes Klosters geschieht 1290. 1566 raumten bie Mönche Kirche und Kloster.

Grasshof, l. c. p. 66.

### 92. (4.) Beguinen= Sof.

Mit Beginn des 14. Jahrhunderts werden domus et conventus Beginarum in Muhlhausen urfundlich erwähnt, so Beginae de parentela Dominae Margaretae (1307), conventus Beguinarum apud omnes Sanctos und apud S. Jacobum (1359),

Auf Grund der Berdammungsbulle Gregors XI. von 1369 wurden die Beguinen in Mühlhausen von Walterus Kerlinger, ord. fratrum praedicatorum et inquisitor haereticae pravitatis vernichtet und ihre Häuser dem Rath der Stadt ad pios usus übergeben.

Grasshof, l. c. p. 68-70.

#### 93. (5.) Deutsch=Orbenshaus.

Im Jahr 1227 wurde dem Deutschen Orden von König Heinrich, Sohn Kaiser Friedrichs II., das Patronatrecht über die Kirche zu St. Blasius in der Altstadt Mühlhausen, im Jahr 1242 von König Conrad IV. auch das über die Marienkirche in der Neustadt Mühlhausen verliehen. Später kam dazu das Patronatrecht über drei Hospitäler, zwei Kapellen und die Schulen zu Mühlhausen, sowie eine Reihe weltlicher Rechte und Einkunfte. Das Ordenshaus zu Mühlhausen war eins der hervorragendsten in der Balley Thüringen; regelmäßig scheinen in ihm 20 Ordenspriester vorhanden gewesen zu sein.
1503 besinden sich im Ordenshaus in der Altstadt 10 Priesterbrüder,
ebensoviel im Ordenshaus in der Reustadt.

Seit der Mitte bes 14. Jahrhunderts lag ber Orden fast unun= erbrochen in Streit mit der Stadt.

1599 gingen seine Besthungen und Rechte, insbesondere auch bie

Patronatrechte durch Bertrag auf die Stadt Mühlhausen über; die Beräußerung der letzten Ordensgüter ist 1735 und 1736 erfolgt.

Grasshof, 1. c. p. 54 soq. Joh. Boigt, die beutsche Ordens-Ballen Thurringen (Zeitschr. für Thur. Geschichte I. S. 91 ff. III. S. 313 ff.). Anderson, Geschichte ber Commende Griefftedt S. 122. 271. Berzeichnis ber zur Ballen Thuringen im Jahr 1503 gehörigen Ordenshöfe (Krensig, Beiträge I. S. 429. 430).

# 94. Malverfiedt, im Rreis Langenfalga.

Bilhelmiterklofter. Mainzer Diöcese.

Über Gründung und Geschichte bes Klofters ift nichts bekannt. Urkundlich wird es seit 1396 genannt.

Nach ber Reformation zogen bie Herren von Hopfgarten bas Kloster an sich, nachbem 4 Mönche bie neue Lehre angenommen hatzten, und verwandelten es 1540 in eine Schule.

S. B. Rein, der Wilhelmiterorben in den sachfischen Ländern (r. Weber, Archiv far Sachs. Geschichte. Bb. III. 1865. S. 187—202). Schumann, Staatselexicon. II. S. 627.

95. Munchenlobea, bei Alein : Wenbten, im Rreis Rord: hausen.

Mond's= fpater Monnentlofter. Mainger Diocefe.

über Gründung und Geschichte des Klosters ift nichts bekannt. Im Bauernkriege wurde es zerstört; ansehnliche Ruinen find noch jest vorhanden. Jest königliche Domane.

S. C. A. Robad, Beschreibung des Regierungsbezirfes Erfurt. 4. Erfurt 1840. Th. II. S. 72. 76. Puttrich, Denkmale der Baukunft des M.A. in Sachfen. Abth. II. Bb. II. 1850. Gerie "Muhlhausen".

96. Rägelstedt, bei Tennstedt, im Kreis Langensalza. Regelsteti (977). Repelstetten (1250). Reilstädt (1503).

Deutsch=Orbens=Commende. Mainzer Diöcefe.

Im Jahr 1222 erwirbt ber Deutsche Orben für 100 Mart Silber ein Gut in Nägelstedt vom Mariengreben-Stift in Mainz; anbere Besitzungen und Rechte in nächster Rabe von Rägelstedt scheint er vom Hochmeister Hermann von Salza und dem Landgrafen Conrad von Thüringen erworben zu haben. Das Ordenshaus zu Rägelstedt galt fortwährend als selbstständige Ordens-Commende. Im Jahr 1503 waren 3 Ordensbrüder in demselben vorhanden. Die Commende hatte ihre besondere dem h. Georg geweihte Kirche. Die Commende hat bis zum Jahr 1809 bestanden, wo sie nach dem Tod des letten Comthurs, Moris von Berlepsch, der zugleich Landcomthur der Balley Thüringen, Capitular der Balley Hessen, Comthur zu Zwäsen, Lehesten, Liebstedt und Griefstedt war, von König Friedrich August von Sachsen eingezogen und 1811 zur Dotation der Universitäten Leipzig und Wittenberg bestimmt wurde.

S. Joh. Boigt, Die beutsche Orbensballen Thuringen (Beitschr. für Thur. Geschichte. I. S. 96. 97). J. Leihmann, Die Ballen Thuringen (Reue Mitth. bes Thur. Sachl. Bereins. Bb. IV. H. 4. S. 119). Berzeichniß ber zur Wallen Thuringen gehörigen Orbenshäuser von 1503 (Krensig, Beiträge Th. I. S. 428. 429). Anderson, Geschichte ber Deutsch-Orbens-Commende Griefstedt. 1866. S. 18. 324.

# Ren Delffta. G. Belffta.

Raumburg, Rreisstadt bes gleichnamigen Rreises. 4 Stif= tungen. Naumburger Diocese.

97. (1.) Dom = und Hochstift. Den Aposteln Petrus und Paulus gewibmet.

Der im Jahr 968 zu Zeit errichtete bischöfliche Stuhl und Sit bes Hochstiftes wurde unter dem Bischof Hilbenward (wohl aus dem Geschlechte der Grafen von Gleisberg) zwischen 1028 und 1032 hauptsschlich wegen der durch die Slaven ununterbrochen bedrohten Lage von Zeit nach Naumburg transferirt, unter Genehmigung Pabst Johanns XX. und Kaiser Konrads II. Die bisherigen Besitzer von Naumburg, die Markgrasen Hermann und Ecarb II. schenkten ihre Burg und den ganzen Ort dem hierher zu verlegenden Hochstift.

Die Schuts und Schirmvogtei über das Hochstift hatten — wes nigstens seit bem Beginn des 12. Jahrhunderts — die Markgrafen

von Meißen aus dem Sause Wettin. In Folge berselben verloren bie Bischöfe allmählich ihre frühere Reichsunmittelbarkeit.

Das Domcapitel bestand aus dem Propst, Decan, Senior, Subsenior, Custos, Cantor, Scholasticus und 7 Domherren; außers dem gab es noch 10 Stifts Prabenden.

Die reformatorischen Bewegungen wurden im Hochstift bis zum Tod des Bischofs Philipp, eines geborenen Pfalzgrafen vom Rhein († 1541), zurückgehalten und unterdrückt. Nach dessen Tode wählte bas Domcapitel ben Dombechanten Julius Pflugk zum Bischof; Kursfürst Johann Friedrich von Sachsen dagegen ließ 1542 den Ricolaus von Amsdorf als Bischof einsehen und von Luther und Melanchthon weihen. Nach Vertreibung besselben in Folge der Gefangennahme des Kurfürsten Johann Friedrich bestieg Julius Pflugk wiederum den bischöflichen Stuhl und behauptete sich als Bischof von Naumburg bis zu seinem Tode (1564). Mit dem Jahr 1564 hörte die bischöfliche Würde auf und das Hochstift kam unter die — anfangs postulirte, dann erbliche — Abministration des Hauses Sachsen Albertinischer Linie.

1. Beschichte bes Sochftiftes.

Johannes Eisenhart Isenacensis (1452—1462 Dechant des Stiftes), Acta et facta praesulum Numburgensium (in: Paullini, syntag. rer. Germ. 4. Frankfurt 1698. p. 129—152). Paulus Lange (Wönd im Kioster Besau), Chronica Nuemburgensis ecclesiae usque ad a. 1532 (bei Mencken, Scriptor. rer. Germ. T. II. 1728. p. 1—102). Caspar Sagittarius, Historia Eccardi II. Marchionis Misniae. 4. Jenae 1680. Idem, Historia Episcoporum Numburgensium. 4. Jenae 1688. Z. P. C. Philipp, Seschichte des Stiftes Raumburgsels. 8. Zeig 1800. C. P. Lepsius, Geschichte der Bischose des hochstifts Raumburg. 1. Theil. Raumburg 1846. — Bericht über die Bahl u. Einführung des Ricolaus von Amsdorf, als Bischos von Raumburg 1542. Aus einer gleichzeitigen Handschrift (Mittheil. des Thar. Sachs. Bereins Bb. II. 1836. C. 155—228). A. Jansen, Julius Pflug (Mitth. des Thur. Schos. Bereins Bb. X. 1863). Pinber, über die evangelischen Dom- u. Gostegiat-Capitel in Sachsen. 8. Weimar 1820. Schumann, Lexicon. VI. S. 726—736.

2. Burbentrager bes Stiftes.

Die Reihen folge ber Bischofe f. bei A. Potthast, Bibliotheca historica med. aevi. Suppl.Bd. 1868. S. 368. 369. C. H. Braun, historisch-biplomatische Nachricht von ben Naumburgischen Dompröhften. 4. Naumburg 1795 u. 96. Derfelbe, Reihe ber Dombechanten zu Naumburg. 8. Naumburg 1796.

- 3. Urfunben.
- 84 Urkunden (mit erklarenden Unmerkungen) bei Lep fiu 6, Geschichte ber Bisschöfe S. 171—328. Gine 1734 von J. C. Grubner unter bem Ramen Frissander herausgegebene Sammlung Stift = Raumburgischer Urkunden ift unbrauchsbar (Lep fiu 8 a. a. D. S. VII).
- 4. Calendarium Numburgensis ecclesiae cathedralis bei Schöttgen u. Kreysig, diplom. et script. Tom. II. 1755. p. 160—171.
  - 5. Baulidfeiten.
- C. P. Lepfins, Über bas Alterthum und die Grunder bes Doms zu Raumburg (Mittheilungen bes Thur. Sachs. Bereins. 1. heft. 4. Raumburg 1822. u. Kleine Schriften Bb. I. S. 1—35). Der selbe, Der Dom zu Raumburg in arschälogischer Beziehung, in: L. Puttrich, Denkmale ber Baukunft in Sachsen. Abth. IL Lief. 9—14. Fol. Leipzig 1841.

#### 98. (2.) Collegiat=Stift.

Unter bem Bischof Dietrich II. (1244—1272) wurde bei ber Kirche Unserer lieben Frauen in Naumburg ein Collegiatstift — wohl Augustiner-Ordens — errichtet. Es scheint sehr bald dem Domcapitel incorporirt worden zu sein, wenigstens nannte sich der Dompropst "decanus et canonicus ad ecc. B. M. V." Die Kirche und die dazu gehörigen Gebäude brannten 1532 vollständig nieder, damit scheint auch das Stift ausgehört zu haben.

S. Lepfius, Geschichte ber Bifcofe S. 86. Schumann, Lexicon. VI. S. 747.

#### 99. (3.) St. Georgentlofter.

Benebictiner = Doncheflofter. Dem h. Georg gewibmet.

Das Klofter ift von Edard I., Markgrafen von Meißen und Thuringen († 1002), und seiner Gemahlin Swanhilbe gegrundet worden.

Die Schutvogtei hatten die Markgrafen von Meißen, spater die Landgrafen von Thuringen, eine Zeit lang die Schenken von Saaleck, spater wiederum die Markgrafen von Meißen und Herzöge von Sachs sen und zwar Ernestinischer Linie.

1458 trat das Rlofter der Bursfelder Congregation bei.

Im Bauerntrieg ift daffelbe fast gang unversehrt geblieben, 1532 brannte es in Folge Brandstiftung fast vollständig nieder, wurde aber

wieder aufgebaut. Unter bem letten Abt, Thomas Hebenstreit († 1542), war bereits der evangelische Gottesdienst in der Klosterztirche eingeführt worden; nach dessen Tode zog Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen das Kloster ein und incorporirte die Besitzungen desselben dem neu errichteten Amt Naumburg.

S. J. M. Schamelius, hiftorifche Beschreibung von dem Benedictiner-Rloster zu St. Georgen vor Raumburg. 4. Raumburg 1728. Ins Lateinische überseht in der Thuringia Sacra p. 673—696. Lepsius, Geschichte der Bischofe von Raumburg S. 70. 71 und in dem sub Nr. 4 a. B.

# 100. (4.) St. Morit=Rlofter.

Buerft Augustiner=Ronnenkloster, seit 1119 Augustiner= Chorherrenftift. Dem b. Morit gewidmet.

Die Gründung des Klosters ist wohl von Edard I., Markgrasen von Meißen und Thüringen, begonnen und von seinen beiden Söhnen Hermann und Edard II. (1002—1030) vollendet worden. Es war zuerst Augustiner-Nonnenkloster; 1119 wandelte es der Bischof Theoberich von Naumburg, der Stifter des Klosters Bosau, in ein Augustiner-Chorherrenstift um; doch werden in einer Urkunde von 1217 noch Klosterfrauen, sorores und consorores genannt, so daß die Stiftung eine Zeit lang als sog. Doppelkloster bezeichnet werben muß.

Die Schutvogtei hatten wohl stets bie Markgrafen von Meißen. Im Bauernkrieg blieb das Stift fast ganglich verschont; damals eristirten ber Propst und 18 Conventualen im Stift.

Schon unter bem vorletten Propft, Melchior Mantsch (1521—1537), war der katholische Ritus abgeschafft und 1532 bei der Klossterkirche ein lutherischer Geistlicher angestellt, sowie der Gottesbienst der evangelischen Kirchen-Ordnung gemäß eingerichtet worden. Nach dem Tode des letten Propstes, Christoph Dreßler († 1543), hob Kursfürst Johann Friedrich von Sachsen das Stift auf und veräußerte die Gebäude und Grundbesitzungen desselben mit Ausnahme der Kirche und des Propsthauses an den Stadtrath zu Naumburg für 4000 fl.

3. M. Schamelius, historische Beschreibung von dem Kloster zu St. Morrit vor Naumburg. 4. Naumburg 1729. Ins Lateinische überseht in der Thuringia Bacra p. 625—636. C. P. Lepfius, historische Nachricht vom Augu-

ftinerflofter St. Moris zu Raumburg. Mit Urkunden und Tafeln. Raumburg 1835. Deffelben Kleine Schriften Bd. I. 1854. S. 54 — 142.

101. Nicolausrieth ober Nicolausroda, bei ber Stadt Artern im Rreis Cangerhausen.

Ciftercienser=Ronnenklofter. Wohl dem h. Ricolaus ge= widmet. Rainzer Diocefe.

Das Klofter ift von Walkenried aus etwa 1236 begründet worben, beshalb ftand es auch stets in Abhangigkeit von Walkenried.

3m Bauerntrieg ift bas Rlofter geplündert und zerftort, febr balb barauf auch eingezogen worden.

S. J. G. Leuckfeld, Antiquitates Walkenredenses. 4. 1705. c. IX. ,, Bon beme Clofter Nicolausroda". S. 96-104. F. Winter, Die Ciftercienfer. II. S. 37. 38. Fir, Sachf. Kirchenftaat. II. S. 192.

Roedhaufen, Kreisstadt bes gleichnamigen Kreises. 8 Stif= tungen. Mainzer Diocefe.

(Christian Friedrich Leffer) historische Radrichten von der freien Stadt Nordhausen. 4. Frankfurt u. Leipzig 1740. E. G. Förstemann, Urstundliche Geschichte der Stadt Nordhausen. 4. halle 1827. Puttrich, Baudensmale des M.X. in Sachsen. Abth. II. Bb. II. "Rühlhausen u. Nordhausen". 1850.

102. (1.) Benedictiner=Ronnenkloster. Der Jungsfrau Maria, Johannes dem Täufer und dem Märthrer Eustachius — nach einer Urkunde von 1157 auch dem heiligen Kreuz — gewidmet.

Das Rloster ift im Jahr 962 von ber Königin Mathilbe, ber Bittwe König heinrichs I., ber Stifterin ber Rlöster zu Queblinsburg und Polbe gegründet und ausgestattet worden.

Rach dem Tode der Königin, 968, wurde im Kloster ihr Leben ausgezeichnet. Vita b. Mahthildis reginae Germaniae. (Heraussegegeb. von Köpke in den Monum. Germ. hist. SS. Tom. X. p. 575—582); eine andere Auszeichnung wurde etwa im Jahr 1010 im Kloster geschrieben. (Herausgegeben von Köpke, Mon. Germ. SS. Tom. IV. p. 283—302).

Die Schutz und Schirmvogtei über bas Rlofter hatten feit bem 11. Jahrh. Die Bergoge von Sachsen, zulett Bergog Beinrich ber Bowe. Im Jahr 1181 brannte Herzog Heinrich ber Lowe die Stadt Mordhausen nieder, damals wurde auch das Kloster ein Raub der Flammen. Es scheint seitdem nur eine kummerliche Eristenz geführt zu haben, bis es im Jahr 1220 von Kaiser Friedrich II. ganz aufgeshoben und auf den Trümmern seiner Besitzthümer das Chorherrenstift zum heiligen Kreuz gegründet wurde.

S. Forftemann, a. a. D. S. 11-19, 25-28. 40-42. 47. Rnochen = hauer, Gefchichte Thuringens G. 158.

#### 103. (2.) Stift zum heiligen Rreug.

Augustiner=Chorherrenstift. Dem h. Rreuz gewibmet.

Im Jahr 1220 errichtete Kaiser Friedrich II. zur Berbesserung ber Kirche von Nordhausen auf der Basis der Besithümer des von der Königin Mathilbe gestifteten Nonnenklosters, unter Aufhebung desselben, ein Manns-Collegiat-Stift mit dem Rang und der Stellung einer Reichs-Propstei.

Das Stift hat fich als römisch-katholisches Chorherrenstift bis in bieses Jahrhundert erhalten und ist erst in Folge des Reichsdeputa: tionshauptschlusses von 1803 von der Preußischen Regierung aufgeshoben worden.

Leffer, a. a. D. S. 148—166. Daselbst S. 155—165 ein Berzeichnis der Propste, Dechanten und Chorherren. Förstemann, a. a. D. S. 44—49. Dasselbst im Urkundenbuch sub Nr. 1—5 Urkunden des Stifts.

104. (3.) Rlofter auf bem Frauenberge. Auch Rlosfter Reuwert genannt.

Cistercienser=Ronnenkloster. Der Jungfrau Maria ges widmet.

Im Anfang bes 13. Jahrh. hatte sich ein Häuflein frommer Schwestern auf dem Frauenberge vor Nordhausen angesiedelt unter Leitung und Seelsorge des Geistlichen der daselbst gelegenen Marienstirche. Im Jahr 1233 erhob nun Erzbischof Siegfried III. von Mainz auf Bitten des Bolrad, Pfarrers in Nohra, dem die Marienstirche damals zustand, diesen Convent zu einem Cistercieuser-Ronsnenkloster.

Die Klosterpersonen neigten von Anfang an ber neuen evangeli:

schen Lehre zu. 1521 heirathete der Propst Conrad Jonis die Abtissin Anna von Rücksleben und wurde erster lutherischer Prediger im Amte Roßla. 1557 übergaben die Priorin und die noch vorhandenen Nonenen der Stadt Rordhausen das Kloster mit allen Einkunsten, Recheten und Zubehör unter der Bedingung der Errichtung einer Mägdleinsoder Jungfrauen = Schule.

Leffer, a. a. D. G. 180—186. Dafelbst S. 84—87 die Stiftungs-Urkunde der Jungfrauenschule. Förstemann, a. a. D. G. 49. 56. Im Urkundenbuch Rr. 5 n. 6, sowie Rr. 89—50, 14 Urkunden des Klosters. F. Winter, Die Cistercienser. II. G. 34.

105. (4.) Ciftercienfer=Nonnenklofter, in ber Bor= fadt Altenborf vor Nordhausen. Der Jungfrau Maria gewidmet.

Ganz ähnlich wie auf bem Frauenberge vor Nordhausen hatte sich zu Bischoferoda (2 Stunden nördlich von Nordhausen, in der jetigen Provinz Hannover) ein Häussein frommer Schwestern angestedelt, dem 1238 Graf Dietrich von Honstein ein Grundstück zu Bischoseroda übereignete (Förstemann, Urk. Nr. 41). Im Jahr 1294 stedelte der Convent mit Genehmigung des Erzbischoss Gerhard von Mainz und des Propstes des heiligen Kreuz-Stiftes zu Nordhausen, Grafen Elger von Honstein, als Patrons der Kirche B. Mariae virginis in valle in Altendorf, nach Nordhausen in die Borstadt Altendorf über.

Das Kloster wurde im Bauernkrieg (1525) vollständig zerstört und niebergebrannt. Sest fast spurlos verschwunden.

Leffer, a. a. D. S. 115-120 (mit 3 Urk.), S. 196-205 (mit 3 Urk.). Förftemann, a. a. D. S. 58. F. Winter, Die Ciftercienfer. II. S. 35.

#### 106. (5.) Dominicaner = Monchetlofter.

Das Rlofter ift im Jahr 1286 gestiftet worben.

Im Bauernkrieg wurde es zerstört und die Mönche vertrieben. Der lette Prior des Klosters, Johannes Luder, wurde bald darauf — wohl 1526 — erster lutherischer Prediger zu Großfurra und übergab das Kloster dem Rath der Stadt Nordhausen. Diese Übergabe wurde 1531 von dem Dominicaner=Ordens=Provinzial von Sachsen, Her= mann Rab, ausdrücklich genehmigt. Noch in demselben Jahre wurde

von der Stadt Rordhaufen eine Anabenfcule in den Aloftergebauden errichtet.

geffer, a. a. D. S. 76-78.

107. (6.) Franzistaner = Monchetlofter. Der Jung- frau Maria und bem h. Franzistus gewidmet.

Über die Stiftung bes Klosters ift Richts befannt. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus bem Jahr 1255.

Das Rloster ist im Bauernkrieg zerstört worden. Die Rloster= kirche ist die spätere Spende=Rirche auf dem Spende=Rirchhof.

geffer, a. a. D. G. 92-94.

108. (7.) Augustiner=Monchetlofter. Ord. S. Augustini Eremitarum.

über die Gründung bes Klosters ift Nichts bekannt. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus bem Jahr 1312.

Im Bauernfrieg wurde das Kloster zerstört. Der lette Prior, Laurentius Guße hielt 1522 die erste lutherische Predigt in der St. Peterskirche zu Nordhausen, wurde auch später daselbst als lutherisscher Prediger angestellt.

Leffer, a. a. D. G. 176-178.

#### 109. (8.) Deutsch= Orbenshaus.

Die Niederlassung des deutschen Ordens in Nordhausen ist wohl in Folge der Schenkung der curia imperialis Seiten König Albrechts an den Orden, etwa 1305, erfolgt.

Der Ordenshof gehörte zur Ballen Thüringen. Der Landcomsthur der Ballen Thüringen schloß 1307 mit dem Rath der Stadt Nordhausen einen Vertrag über die Stellung und Rechtsverhältnisse der Ordens: Personen in der Stadt. (S. Lesser, a. a. D. S. 174—176).

In dem (wohl officiellen) Berzeichniß der zur Ballen Thüringen gehörigen Ordenshäuser von 1503 bei: Krepsig, Beiträge zur Diestorie derer Sächs. Lande. Th. I. 1754. S. 426 ff. wird das Ordensshaus zu Nordhausen nicht mehr aufgezählt, scheint also damals dem Orden bereits verloren gewesen zu sein.

110. Dbertopfftedt, im Rreis Beigenfee.

Tophstete. Topstebe. Topfstädt.

Johanniter=Orbenshof. Mainzer Diocefe.

Das Orbenshaus in Obertopfstebt ist wahrscheinlich durch Aufhesbung des Tempelherren Debens in den Besit des Johanniter-Ordens gekommen. Es stand wie Kutleben (f. Nr. 72) in Abhängigkeit vom Ordenshof in Weißensee (f. Nr. 141), theilte auch ganz ähnliche Schicksale wie Kutleben.

S. von hagt e, Urkundliche Nachrichten bes Rreifes Beißenfee. 1867. S. 503 ff. Auszuge aus ben betreffenden Urkunden S. 509 ff.

#### 111. Ottenhaufen, im Rreis Beigenfee.

Utenhufin. Ubenhufen. Dbenhufen.

Benedictiner=Nonnenkloster. Wohl der Jungfrau Maria gewidmet. Mainzer Diocese.

Über die Gründung des Klosters ist Nichts bekannt, ebensowenig über seine Aushebung. Im Jahr 1543 verkaufte Herzog Morit von Sachsen das Kloster mit allem Zubehör "wie solches die Klosterjungsfrauen zuvor beseßen" an Oswald von Kromsdorf, Amtmann in Weißensee um 4000 Thaler.

S. von hagte, Urfundliche Nachrichten bes Weißenseer Kreises S. 519. 520. Auszüge aus ben noch vorhandenen Urfunden (von 1321 — 1543) baselbft S. 528—538.

112. Petersberg bei Halle, auch Kloster auf bem Lau= terberg, monasterium in monte sereno, genannt. Im Saalkreis.

Augustiner=Chorherrenstift. Dem h. Petrus gewidmet. Magbeburger Diocefe.

Das Stift ist 1127 vom Markgrafen Conrad von Meißen — bessen Bruber Graf Debo von Wettin die Stiftung schon beabsichtigt hatte — gestiftet und botirt worden. 1128 erhielt das Stift die pabstliche Confirmation und wurde dem pabstlichen Stuhl immediat unterworfen. Markgraf Conrad selbst trat in das Stift wenige Monate vor seinem Tode († 1156) ein.

Die Schirmvogtei blieb bis gur Aufhebung bes Stiftes bei bem Saus Bettin.

In Folge ber Kirchenreformation veröbete allmählich das Stift; 1540 wurde es von Herzog Heinrich von Sachsen sacularisitet und ein Theil seiner Güter und Einkunfte zur Dotation ber Universität Leipzig bestimmt.

Hontis Sereni (1124—1225). S. B. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im M.A. 2. Aufl. 1866. S. 459.

E. G. A. von Mulverstedt, in den Geschichtsblattern für Stadt und Land Magbeburg. II. 1867. S. 467—470. Drenhaupt, Beschreibung des Saalkreises. II. S. 864—874 (baselbst 5 Urkunden). G. Köhler, Das Kloster des h. Petrus auf dem Lauterberge bei Halle. gr. 8. Dresden 1857 oder 1858 (baselbst S. 47—64 13 Urkunden und S. 65—85 ein großer Theil der Chronica Conradi presbyteri canonici Montis Sereni). J. C. Hendel, historische Beschreibung des hohen Petersberges im Saalkreis. Mit 3 Abb. Halle 1808.

#### 113. Pforta, Schulpforta, im Rreis Raumburg.

Cistercienser=Mönchskloster. Der Jungfrau Maria — nach Indulgenzbriefen von 1268 auch Johannes bem Täuser — geswidmet. Naumburger Diocese.

Nachdem Bruno, Graf im Pleißengau, mit seiner Gemahlin Willa zu Schmölln bei Altenburg, etwa 1127 ein Benedictiners Nonnenkloster gestiftet, dasselbe bald darauf mit Benedictiners Mönchen und wiederum 1132 mit Cisterciensers Mönchen aus Walkenried besetz hatte, verlegte Bischof Udo I. von Naumburg das von den umwohenenden Slaven fortwährend beunruhigte und bedrängte Kloster etwa 1136 nach Pforta. Bon 1137 bis 1140 bewohnten die Mönche das Borwerk in Kösen, 1140 siedelten sie in die neuerrichteten Klosterges bäude nach Pforta über. Die Bestätigungsurkunde Kaiser Konrad III. ist von 1140, die Pahst Innocenz II. sind von 1137 und 1141.

Die Schutvogtei über bas reiche und machtige Kloster hatten, wenigstens in späterer Zeit, Die Markgrafen von Meißen und Ders zöge von Sachsen.

Bom Bauernkrieg icheint bas Rlofter birect gar nicht berührt

worden zu sein. Noch 1533 wurde in alter Weise der lette Abt, Petrus II., gewählt und bestätigt. Erst Herzog Heinrich von Sachsen hob 1540 bas Kloster (in dem damals noch der Abt und 10 Mönche vorhanden waren) auf, sein Nachfolger, Herzog Morit von Sachsen, begründete darauf im Kloster und auf Grundlage des Klosterbestiges 1543 die hochberühmte Klosterschule Pforta.

- 1. Litteratur. M. J. Pertuch s. Bertuch (von 1601-1617 Rector ber Klofterschule Pforta), Chronicon Portense duobus libris distinctum. 4. Lipsise 1612. Mit einigen Rotigen von Schamelius abgedruckt in der Thuringia Sacra. 1787. p. 825 — 902. Nova editio Bertuchii chronici Portensis non J. M. Schamelius. 2 P. 4. Lipsiae 1739. - M. J. Bertuchs Zeutsches Pfortifches Chronicon. herausgegeben von 3. M. Schamelius. 4. Leipzig 1784. (3m Anhang S. 161—172 finden sich die zwei altesten Schriften über Pforta von Ernst Brotuff (1550-1552 Schuloconomus in Pforta) von 1551 und 1556 abgebruckt). Chr. Schöttgen, Analecta monasterii Portensis. 4. Dresd. 1743. (Yud) in desselben opuscula minora. 8. Leipzig 1767. S. 254 - 268). G. A. B. Bolff, Chronit bes Rlofters Pforta. 2 Thle. Leipzig 1843 u. 1846. Regifter bagu Leipzig 1847. F. Binter, Die Giftercienser. I. S. 34-37. II. 197-203. Lepfius, Geschichte der Bischofe von Raumburg. 1846. G. 43. 44. Derfelbe, Shulpforta und bie bazu gehörigen Ortschaften (Kleine Schriften Bb. II. 1854. S. 119 - 165). Dibenborp, Soulpforta (Thuringen und ber harz. Bb. III. S. 154-165).
- 2. Urfunden. G. P. Lepfius, Nachricht von zwei handschriftlichen Sammlungen der Pfortaischen Alosterbriefe (Mittheilungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen heft 4. 1824. 4. S. 95—100). Wolff, a. a. D. S. 1—15. 8 Urfunden bei Mencken, script. rer. Germ. Tom. I. p. 768—794.
- 3, Baulichkeiten bes Klofters. E. Puttrich, Denkmale ber Bautunft bes M.A. in Sachfen. 2. Abth. Bb. I. Lief. 5 u. 6. "Schulpforta". Leipzig 1838. Fol.

Duerfurt, Rreisstadt des Rreises Querfurt. 2 Stiftungen. Salberstädter Diocefe.

114. (1.) Benedictiner=Chorherrenstift. Der Jung= frau Maria und bem h. Bruno gewidmet.

Das Stift ift jedenfalls von Gliedern des Geschlechtes der ebeln herren von Querfurt gegründet worden. Im 12. Jahrhundert erisstirte es bereits. Es hatte seinen Sit im Schloß zu Querfurt, die Schloßtapelle diente als Stiftskirche.

Die Schirmvogtei hatten bie Herren von Querfurt.

Nach bem Erlöschen bes Querfurtischen Dynasten-Stammes tam bas Stift in Berfall; nach ber Kirchenreformation ist es vers

- G. A. von Rulverftebt, Hierographia Mansfeldica. E. 35 u. 36. von Lebebur, Correfp. Blatt. XIV. 59.
- 115. (2.) Karmeliter = Monch & flofter. Der Jungfrau Maria gewidmet.

Die Stiftung bes Rlofters ift im 14. Jahrhundert von bem Rat= meliterklofter in hettftebt ausgegangen.

1536 befanden sich ber Prior mit 3 Mönchen im Kloster, 1539 nur lettere. In diesem Jahr bat ber Nath von Querfurt um die Klostergüter; 1551 wurden sie ihm vom Domcapitel in Magdeburg als Entschädigung für eine geleistete Zahlung überlassen.

S. von Rulverstedt, a. a. D. S. 37. von Ledebur, a. a. D. S. 59. Eine Urkunde von 1401 bei Schöttgen u. Kreysig, diplom. et script. T. II. p. 405.

## 116. Reifenstein, im Rreis Worbis. Rippenstein. Rippenstein.

Ciftercienfer=Mondetlofter. Der Jungfrau Maria ge-

Ciftercienser=Möncheklofter. Der Jungfrau Maria gewidmet. Mainzer Diocese.

Das Kloster ist im Jahr 1162 von Ernst Graf von Tonna, aus dem Geschlechte der Grafen von Gleichen, mit Bewilligung seines Bruders Erwin, seiner Gemahlin Guda und seiner Töchter gestistet und mit Mönchen aus dem Kloster Bolkerode besetzt worden. 1209 erfolgte die Bestätigung des Erzbischofs Siegfried von Mainz. Die Zahl der Mönche betrug regelmäßig 30.

Die Schutvogtei über bas Rloster hatten bie Grafen von Gleischen; einzelne Glieber bieses Hauses nannten sich nach ihren Besitunsgen; baher erklärt es sich, daß bisweilen Grafen von Belsed und Grafen von Gleichenstein als Schutvögte vorkommen.

Im Bauernkrieg wurde bas Kloster vollständig zerstört und nies bergebrannt; ein Hauptanstifter dieser Unruhen war ein Monch bes Klosters, Heinrich Pfeisser, bisweilen auch Schwertfeger genannt. Seit 1540 murbe bas Kloster wiederhergestellt und bann erst im Jahr 1803 von der preußischen Regierung aufgehoben und in eine Domane verwandelt.

Joh. Wolf, Cichefelbische Kirchengeschichte. 1816. C. 75. 148. 170; im Urkundenbuch 18 Urkunden; 20 Urkunden in desselben Politischer Geschichte bes Sichefeldes. Th. I.; 11 Urk. in desselben Commentatio de archidiaconatu Heiligenstadiensi und 23 Urkunden in desselben Gichefelbischem Urkundenbuch. 4. 1819. C. Duval, Das Gichefeld. 1845. C. 97—129. F. Winter, Die Ciftersteinser. I. C. 56 ff. II. C. 188.

117. Reinsborf, an ber Unstrut, im Kreis Querfurt. Rhegensborff. Repstorff. Reynsborf.

Benedictiner=Monchskloster. Johannes bem Taufer gewidmet. Halberstädter Diocese.

Graf Conrad von Beichlingen hatte am Ende bes 11. Jahrh. zu Beichlingen (f. Nr. 4) und zu Bigenburg (f. Nr. 137) Benedictiner=Nonnenklöster gestiftet. Da beide Stiftungen zu keinem Gedei=hen kamen, zog sie sein Rechtsnachfolger Graf Wiprecht von Groissch 1109 ein und errichtete unter Mitwirkung des Bischofs Otto von Bamberg aus den Gütern der beiden Stiftungen das Benedictiner=Mönchskloster zu Reinsdorf.

Die Schirmvogtei hatten, wohl in Folge ber Stiftungsverhalt= niffe, die Bischöfe von Bamberg. Gine Zeit lang trugen fie die Landgrafen von Thuringen von diesen zu Leben.

1491 trat das reiche und mächtige Kloster der Bursfelder Consgregation bei; 1492 wurde der berühmte Chronist Nicolaus de Syghen zum Prior des Klosters erwählt, verließ aber nach 37 Wochen diese Stellung und kehrte in das S. Peterskloster nach Erfurt zuruck. (F. X. Wegele, a. a. D. S. IX).

Das Rlofter ift 1540 facularifirt worden.

G. A. von Mulver ftebt, Hierographia Mansfeldica. S. 37 u. 38. von Ledebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 59. Schumann, Lexicon. IX. S. 96. E. F. peffe, Rlofter Reinsborf (im Supplementband zu "Thüringen und ber harz" S. 379—387). Nach dem felben (Neue Mittheilungen des Thür. Sachs. Bereins Bb, IX. h. 1. 1857. S. 5) befinden sich 173 Urkunden des Klofters im Staatsarchiv zu Dresden.

118. Roba, bei Blankenhain, im Rreis Sangerhausen. Berdaroba. Sillaberkeroba. Gilbeburgeroba. Clofterroba.

Pramonftratenfer=Mondetlofter. Der Jungfrau Maria gewidmet. Salberftabter Diocefe.

Das Aloster ist im Jahr 1120 von der Grafin Silla, Gemahlin bes Grafen Bichmann, bes Grunders von Kaltenborn, gegrundet und wahrscheinlich mit Pramonstratensern aus Magdeburg besetzt worben.

Im Jahr 1469 war das Kloster und die Kirche desselben zuerst durch Blis, später noch einmal durch Frevlershand vollständig niederzgebrannt. Eine Urkunde des Klosters mit der Erzählung davon und der Bitte um Beisteuern zur Wiederherstellung des Klosters sindet sich bei Klossch und Grundig, Sammlung vermischter Nachrichten zur Sächs. Geschichte. Th. III. 1769. S. 327—335.

Im Bauernkrieg ist darauf das Kloster vollständig zerstört und verwüstet worden. Herzog Morik von Sachsen überließ es 1541 dem Grafen Philipp von Mansfeld für 14000 fl. Die Rente von 8000 fl. sollte jährlich an die Universität Leipzig gezahlt werden.

Hoppenrod, oratio de monast. Mansfeld. (Schöttgen und Krenfig, Diplomatische Rachlesc. Th. VIII. 1732. S. 637. 638.) B. F. R. Lauhn, Spicilegium de monasterio Closterroda. 4. Vinariae 1764. von Lebebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 65. Schumann, Lexicon. IV. S. 713 u. 714. Fir, Schoff. Kirchenstaat. III. S. 142. 143. Krumhaar, Mansfeld, S. 20. 214.

119. Roblingen (Oberröblingen), im Areis Sangerhausen. Rebeninga. Reveningen. Rebbeningen. Mulrevenpngen. Huß= reveningen.

Deutsch = Drbenshaus. Salberftabter Diöcefe.

Nach einer Urkunde von 1312 (Mencken, script. rer. Germ. I. 1728. p. 780) verkaufen Heinrich und Friedrich Gebrüder von Hezringen, sowie beren Bettern Busso und Hermann "dem ersamen Manne bruder Marcquarde von Reveningen unde den bruderen vonme Duthschin Huse" sechs Husen Landes und viereinhalb Acker Grases in dem Felde zu Rebeningen.

Anmertung. Im Jahr 1319 ftellt Sandgraf Friedrich ber Gebiffene auf ber Bartburg eine Urtunde aus, nach welcher er "Ecclesiae Sanctimonialium in

Mulrebenyngen, in honorem gloriose virginis Mariae de novo fundatae, ordinis Cysterciensis et Halberstadensis dyocesis" ben 3ehnten in pago dictae villae Mul Rebenyngen verseiht (Mencken, script. rer. Germ. Tom. I. p. 780).

Unzweifelhaft ift mit biefem Mulrebenyngen (welches nach Soumann 5. Suppl. Bb. S. 385 das heutige Oberröblingen ift) das Kloster Rohrbach (f. Nr. 121) gemeint.

#### 120. Robe (Rora), im Rreis Schleufingen.

Benedictiner=Ronnentlofter. Dem h. Michael gewibmet. Burgburger Diocefe.

Das Kloster wird urkundlich bereits im Jahr 824 erwähnt. Wahrscheinlich ist es von Fulda aus gegründet worden; es stand we= nigstens stets in Abhängigkeit von Fulda. Im Jahr 1255 befanden sich 50 Nonnen im Kloster; nach einer Bestimmung des Abtes von Fulda von diesem Jahr sollte diese Zahl nicht überschritten werden.

Die Schutvogtei über bas Aloster stand im 12. Jahrhundert den Opnasten von Hiltenberg zu; dann eine Zeit lang den Herren von Kundorf; seit der Mitte des 13. Jahrhunderts den Grafen von Hensneberg.

Die Einziehung bes Klosters ist erst 1562 — nachdem sammtliche Rlosterpersonen abgestorben waren — von dem Grafen Georg Ernst von Henneberg erfolgt.

S. Seft 1 biefes Bandes S. 48 sub Mr. 87.

#### 121. Rohebach, im Kreis Sangerhausen.

Rorbeche. Rorbich. Mulrebennngen (1319).

Benedictiner=, spater Ciftercienser= Ronnenklofter. Der Jungfrau Maria gewidmet. Halberstädter Diocese.

Das Rloster ist im Jahr 1115 von dem Grafen Wichmann (von Orlamunde? oder Querfurt?) wegen des Sieges am Belperholze gestiftet worden.

Im 14. Jahrhundert ift die Benedictiner=Regel mit der der Cisftercienser vertauscht worden. 1469 waren 47 Nonnen, 1520 deren 36 im Kloster vorhanden.

Das Rlofter hat im Bauernkrieg fehr gelitten, ift aber wieder=

hergestellt worben. 1544, wo noch bie Abtissin und 7 Ronnen im Aloster vorhanden waren, ließ es Herzog August von Sachsen ein= ziehen.

S. von Lebebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 65. Diplomatische Unnales des Jungfrauen-Rlosters Robrbach (Arensig, Beiträge zur historie berer Sächs. Lande. Th. III. 1756. S. 268—306). 6 Urkunden bei Mencken, script. rer. Germ. I. p. 780—786. Schumann, Lexicon. IX. S. 385 u. 386. F. Winter, Die Cistercienser. II. S. 71.

122. Rofleben, an der Unstrut, im Areis Querfurt. Rostenleva. Rufteleben. Rosseleben.

Augustiner=Chorherrenstift. Später Augustiner=Ron= nenkloster. Dem h. Petrus und Paulus gewidmet. Halberstädter Didcese.

Das Stift ist um 1140 von bem Grafen Ludwig von Wippra und seiner Gemahlin Wathilde gegründet und 1142 von Pabst Innoscenz II., 1174 von Kaiser Friedrich I. bestätigt worden. Später und zwar mit Sicherheit schon 1263 ist es in ein Augustiner-Ronnenkloster umgewandelt worden. Die Zahl der Nonnen betrug 50.

Die Schirmvogtei war in altester Zeit (b. h. nach bem Ausstersben der Grafen von Bippra) in ben handen der herren von hadesborn, seit 1335 in ben handen der Grafen von Orlamunda, seit 1429 in benen ber herren von Bigleben.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster zerstört und 1554 von Hein= rich von Wikleben in eine Klosterschule, nach dem Plan und dem Mu= ster der von Herzog Moris in Pforta und Meißen eingerichteten Klo= sterschulen, eingerichtet.

S. J. M. Shamelius, historische Beschreibung des Nonnenklosters zu Noßeleben. 4. Naumburg 1729. (Im Anhang: Christ. Junckeri, de fatis scholae in coenobio Rossleben. 1711.) Ins Lateinische übersett in der Thuringia Sacra. 1737. p. 736—746. A. B. Wilbelm, Geschichte des Klosters Memseben. 4. 1827. S. 41. von Ledebur, Gorrespondenzblatt. XIV. S. 66. Th. Herricht, Geschichte der Klosterschule Rossleben. 4. Halle 1854. Nebe, "Kloster Rossleben" (Thuringen und der Harz, Bd. I. S. 45—54). Shumann, Lericon. IV. S. 716—723.

Rottelsborf (Robersborf) f. Belffta.

Sangerhaufen, Rreisftadt bes gleichnamigen Rreises. 5 Stifs tungen. Salberftabter Diocese.

Chriatus Spangenberg, Chronit von Sangerhaufen von 1555 (in C. G. Bubers, Rublice Sammlung ungebruckter Schriften. 8. 1735. S. 295—382). Samuel Müller, Chronita ber uralten Bergstadt Sangerhaufen. 4. 1731. von Ledebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 66.

123. (1.) Augustiner=Chorherrenftift. Bum beiligen Geift.

über Gründung, Geschichte und Aufhebung ist Nichts bekannt. 1463 wird Johann Ludenbach als Propft des Stiftes genannt.

S. v. Ledebur, a. a. D.

124. (2.) Ciftercienser=Ronnenflofter. Der h. Ratha= rina ober bem h. Ulrich gewidmet.

Nach Spangenberg, a. a. D. S. 325 ist das Kloster im Jahr 1265 von Helmsthal nach Sangerhausen transferirt worden. Dort sei ihm die St. Ulrichskirche zur Benutzung angewiesen worden; da über diese dem Kloster Reinhardsbrunn das Patronatrecht zugestanden habe, so habe das Kloster die 1503 eine tiefgreisende Aussicht und Jurisdiction über das Kloster ausgeübt. Nach v. Ledebur, a. a. D. ist das Kloster am 25. Januar 1286 von dem Warkgrafen Friedrich Tutta bestätigt worden.

1539 ift bas Rlofter aufgehoben worden.

Fir, Gadf. Rirdenftaat. III. S. 192. Muller, a. a. D. S. 32. 33.

125. (3.) Augustiner= Gremiten= Monchetlofter.

1318 und 1368 befanden sich in demselben 12 Mönche. Im Jahr 1474 ertheilt Herzog Wilhelm von Sachsen seinem Amtmann zu Sangerhausen, Hans Rnute, den Befehl, mit Andreas Proles "General-Prior der Convente von der privilegirten Observanzien der Epnstideler bruder St. Augustins Ordens zu Sachsen, Doringen und Bevern" das Kloster zu reformiren (Sammlungen zu der Geschichte Thüringens (von E! W. Schneider). II. 1775. S. 291).

In den Rloftergebauben befindet fich die heutige Stadtichule.

Spangenberg, a. a. D. S. 300. Muller, a. a. D. S. 30. 31. 238. von Lebebur, a. a. D. G. A. Ranbler, Geschichte bes Augustinerklosters zu Sangerhausen. 4. Leipzig 1750. Fir, Sach. Rirchenstaat. III. S. 147.

126. (4.) Lagariten=Drbenshof.

1378 wird Bruder Apele Schade "eyn Rummenthur zu Sangerhusen bes Ordens St. Lazari ber Ritterschaft von Jerusalem" genannt.

von Lebebur, a. a. D.

#### 127. (5.) Deutsch= Orbenshof.

Im Jahr 1452 erläßt Herzog Wilhelm von Sachsen einen Besfehl an den Rath zu Sangerhausen, "den Compthur zu St. Jurgen by uch vnd sin gotshus" zu schützen und bei dem zu lassen, was bilslig ist. (Sammlungen zur Geschichte Thüringens. II. S. 270).

Schumann, Lexicon. X. S. 170. Fir, Gadi. Rirchenftaat. III. S. 138. Muller, a. a. D. S. 38. 34.

#### Scheiplig f. Bicheiplig.

128. Schfolen, Stadt, im Rreis Beigenfels.

Scolin. Zcolin. Stolen.

Benedictiner-Propftei. Der Jungfrau Maria gewibmet. Raumburger Diöcefe.

Im ersten Drittheil bes 12. Jahrh. gründete die edle Frau Berstha von Morungen († 1143), die Tochter des Markgrafen Wiprecht von Groihsch, des Stifters des Benedictinerklosters zu Pegau, eine Propstei zu Schfölen und incorporirte dieselbe dem Kloster zu Pegau.

Den Propft wie die Rapellane ernannte ber Abt zu Pegau; es waren wohl stets Pegauer Monche.

1536 brannte Rirche und Propftei vollständig nieder. Gine Ersinnerung an die alte Stiftung ift noch in dem Titel des ersten Geiftlischen zu Schfolen als "Probst" erhalten.

3. M. Schamelius, Einige bas zwischen Raumburg und Eisenberg gelegene Städtchen Schlien betreffende Rachrichten. Unbang zur Beschreibung bes Rlofters zu St. Moris von Naumburg. 4. Naumburg 1729. S. 35—48. Lepfius, Geschichte ber Bischöfe von Naumburg. 1846. S. 42. Schumann, Lexicon. X. S. 305—308.

Schleufingen, Rreisstadt bes gleichnamigen Rreises. 2 Stif-

#### 129. (1.) Franzistaner=Mönchstlofter.

Daffelbe wurde im Jahr 1502 vom Grafen Wilhelm VI. von Henneberg gestiftet und mit 8 Mönchen besetzt. Deffen Nachfolger Graf Georg Ernst von Henneberg hob dasselbe 1545 wieder auf und begründete in bemselben das neue Gymnasium.

S. Seft 1 biefes Banbes. S. 51. sub Rr. 94.

#### 130. (2.) Johanniter=Orden8=Commenbe.

Die Commende ist von Graf Berthold VI. von Henneberg, das mals Prior bes Johanniter=Ordens in Böhmen und Polen, im Jahr 1291 gestiftet worden.

Im Jahr 1559 gog Graf Georg Ernst von Henneberg die Commenbe ein und verwendete ihre Besitzungen zur Dotation ber Kirchen und Schulen in Schleufingen.

S. heft 1 biefes Banbes. S. 52. sub. Nr. 95.

Schmalkalben, Rreisftadt bes gleichnamigen Rreifes. 2 Stiftungen. Burzburger Diöcese.

#### 131. (1.) Auguftiner=Monch Belofter.

Das Kloster wird zuerst im Jahr 1205 urkundlich erwähnt; es ift wahrscheinlich von einem Herrn von Frankenstein gestiftet worden.

Seit dem 14. Jahrhundert befindet fich die Schutvogtei in ben Sanden ber Grafen von Sennebera.

Im Bauernkrieg wurde bas Kloster geplündert und zerftört, aber erst 1548 von dem Grafen Georg Ernst von Henneberg sacularisirt. 1568 wurden Gebäude, Besitzungen und Einkunfte des Klosters dem Stadtrath zu Schmalkalden zur Errichtung einer Schule überlassen.

S. heft 1 biefes Banbes. S. 52. 53. sub. Rr. 97.

132. (2.) Augustiner=Chorherrenstift. Der h. Dreis faltigkeit, ber Jungfrau Maria, bem h. Ehrhard und bem h. Aegid gewidmet.

Graf Berthold VII. von Henneberg erhob die alte St. Jacobs: Capelle am Schloßberge im Jahr 1319 zu einer Collegiat: Stiftskirche, besetzte das Stift zunächst mit 7 Domherren, erhöhte aber deren Zahl im Bahr 1323 auf 12.

Der Bischof von Bürzburg ertheilte seine Bestätigung im Jahr 1324, Kaiser Karl IV. 1356.

Die Schutvogtei wie bas Prasentationsrecht zu allen Stiftsstellen hatten die Grasen von Henneberg und zwar jedesmal der Aelteste bes Geschlechtes.

Schon 1521 beginnen tumultuarische Auftritte gegen bas Stift und die Domherren Seiten der Schmalkaldener Bürger, wiederholen sich 1523 und 1524, bis endlich im Bauernkrieg (1625) die Stifts und Domherren : Gebäude vollständig verheert und zerstört werden. Graf Wilhelm von Henneberg bemühte sich lebhaft um Wiederherstelslung des Stiftes, 1545 aber wurde dasselbe säcularisert.

S. Seft 1 Diefes Banbes. S. 53. sub. Nr. 98.

#### 133. Seeburg, im Mannefelber Geetreis.

Augustiner=Chorherrenstift. Dem h. Petrus und h. Lam= bertus gewidmet. Salberftabter Diocefe.

Das Stift ist zwischen 1170 und 1179 vom Erzbischof Wichmann von Magbeburg, einem geborenen Grafen von Seeburg, gegründet, für 12 Stiftsherren eingerichtet und mit gräflich Seeburgischen Erbzgütern reich botirt worden. 1180 bestätigte Bischof Ulrich von Halberstadt die Stiftung.

Das Patronatrecht hatten die Erzbischöfe von Magbeburg.

Der Nachfolger Wichmanns, Erzbischof Albrecht von Magdeburg, transferirte im Jahr 1211 gegen Entschädigung an den Bischof von Halberstadt das Stift nach Magdeburg. Dort scheint es mit dem Pester: Pauls: Stift 1228 verbunden worden zu sein.

G. A. von Mülverstedt, Hierographia Mansfeldica. S. 39 u. 40. Dersfelbe, in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg. Jahrgang III. 1868. S. 57. F. Winter, ebendaselbst Jahrg. II. 1867. S. 353-364.

# 134. Sittichenbach ober Sichem, im Rreis Querfurt. Sedicinbedin. Gebekenbeke. Sichem.

Ciftercienfer=Mondetlofter. Der Jungfrau Maria gewidmet. Salberftabter Diocefe.

Das Rlofter ift im Jahr 1141 von Baltenried aus, jebenfalls

unter Schut und Mitwirkung ber Grafen von Mansfeld, gegründet worden.

Die Schutvogtei hatten bie Grafen von Mansfeld Bornftedter Linie.

Der Abt von Sichem hatte gewisse Oberaufsichtsrechte über die Cistercienferklöster: Lehnin, Buch, Gronenhagen, Paradies, Mariensfee und St. Peterszell.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster geplündert und zerstört; seine völlige Aushebung ersolgte wohl im Jahr 1539. Auf dem 1541 zu Kreiberg abgehaltenen Landtage erklärfe Herzog Moris den Ständen: "Zum Dritten so haben Wir zu der Zeit, da Wir bei Unserem Better, dem Churfürsten noch gewesen sein Grasen Albrechte von Mansfelde das Kloster Sitgenbach zu geben vorschrieben, damit Wir Unsere Zusage und Borschreibung nach kommen seyndt Wir gemelten Grasen das zu vorhalten Willens". Die Stände baten über die Verschreibung um näheren Ausschluß. 1612 kauste Kurfürst Johann Georg I. dem Grasen Philipp von Mansfeld das "Kloster-Amt Sittichenbach" wiesder ab. (S. Landtagsverhandlungen über die zur Zeit der Kirchenzesormation erledigten geistlichen Güter in Klossch und Grundig, Sammlung vermischter Nachrichten zur Sächsischen Geschichte. Bd. VI.

- 1. Litteratur. G. A. von Mülverstedt, Hierographia Mansseldica. S. 40 u. 41. J. M. Schamelius, historische Beschreibung des Klosters Sittichenbach (als Unhang zur historischen Beschreibung des Klosters zu Oldisleben. 4. Raumburg 1780). Ins Lateinische übersett in der Thuringia Sacra. 1737. p. 727—736. Hoppenrod, oratio de monast. Mansseld. (Schöttgen und Kreysig, Diplomatische Rachlese Th. VIII. 1732. S. 639. 640.) J. G. Leuckseld, Antiquitates Walkenredenses. 4. 1705. p. 59—72. F. Winter, Die Cistercienser. Bd. I. 1868. S. 38. 39. II. 196. 197. Krumhaar, Mansseld. S. 20. 214. Reinecke, Kloster Sittigenbach (Thuringen und der harz. Bd. III. S. 215—224). Schusmann, Lexicon XI. 167. 168. von Ledebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 66.
- 2. Urfunden. Eine Urfunde in ben "Unschuldigen Rachrichten" von 1718. S. 550. 5 bei Mencken, script. rer. Germ. T. I. p. 773 792. Arensig, Beiträge zur historie ber Sachs. Lande. Th. III. S. 427—429. Reue Mittheilungen bes Thur. Sachs. Bereins Bb. IV. H. S. 151—153. H. 3. S. 155.

135. Zeiffungenburg, im Rreis Borbis. Giftingenburc. Tepftingenborch. Teftingenborch.

Ciftercienfer= Nonnenklofter. Mainzer Diocefe.

In der Mitte des 13. Jahrh. war das Kloster Beuren (f. Nr. 5) so überfüllt, daß es eine neue Stiftung einzurichten beschloß. Etwa 1240 erfolgte von Beuren aus die Einrichtung eines Conventes zu Teistungenburg. Bis 1265 blieb dieser Convent vollständig unter der Aufsicht, Direction und Berwaltung des Klosters Beuren. In diesem Jahr genehmigte der Erzbischof Werner von Mainz die vollständige Absonderung von Beuern und die Selbstständigkeit des neuen Klosters. Bis zum Ende des 13. Jahrh. betrug die Zahl der Konnen über 60; im Jahr 1303 setzte sie der Erzbischof Gerhard von Mainz auf 40 fest.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster vollständig zerstört und nies dergebrannt. Seit 1540 wurde es wieder hergestellt und ist dann erst im Jahr 1809 von der damaligen Bestphälischen Regierung aufgehosben und veräußert worden.

Joh. Bolf, Cichsfelbische Kirchengeschichte. 4. 1816. C. 79. 80. 149; im Urkundenbuch 7 Urkunden; 12 Urkunden in deffelben Politischer Geschichte bes Sichsfeldes Th. I. u. II.; 7 Urkunden in deffelben, commentatio de archidiaconatu Heiligenstadiensi. 1809. und 12 in deffelben Eichsfeldischem Urkundenbuch.
4. 1819. C. Duval, Das Sichsfeld. 1845. S. 317—324. F. Binter, Die Cistercienser. II. C. 36. 37. Regel, Teistungenburg (Thuringen und der hart Bb. VI. C. 42—47).

#### 136. Refra, im Rreis Schleufingen.

Pramonstraten fer=Rlofter. Zuerst fog. Doppelkloster, seit 1175 bloß Mönch kflofter. Burgburger Diöcese.

Das Rlofter ift etwa 1130 vom Grafen Gottwalt I. von hennes berg gestiftet und botirt worden.

Im Jahr 1175 brannte das Nonnenhaus des Alosters vollständig ab, worauf Graf Poppo VI. von Henneberg die Aushebung als Doppelkloster beschloß und die Nonnen nach Trostadt (im heutigen Herzogsthum Sachsen = Meiningen) übersiedelte.

Bahrend ber Reformation nahmen die meisten Monche die neue evangelische Lehre an. Die Einziehung bes Klofters ift erft im Jahre

1573 — nach bem Tobe bes letten Abtes — vom Grafen Georg Ernft von henneberg erfolgt.

E. heft i biefes Banbes G. 58 sub Rr. 109.

#### 137. Bigenburg, im Rreis Querfurt.

Benedictiner=Nonnenflofter. Salberftadter Diocefe.

Graf Conrad von Beichlingen begründete hier wie in Beichlingen am Ende des 11. Jahrh. ein Benedictinerinnenkloster. Da beide zu keinem Gedeihen gelangten, zog sie sein Nachfolger Graf Biprecht von Groifsch 1109 oder 1110 ein und verwandte die Güter derselben zur Dotation des von ihm gestifteten Klosters Reinsdorf. (S. Nr. 117.)

G. A. von Mülverstedt, Hierographia Mansfeldica. S. 41. J. G. Leuckfeld, Antiquitates Bursfeldenses. 4. 1713. p. 131. von Ledebur, Corresponsbenzblatt. XIV. S. 67. Schumann, Lexicon. XII. S. 218.

#### 138. Malbed, im Mannefelber Gebirgetreis.

Benedictiner=Ronnenklofter. Dem h. Andreas gewid= met. Salberftabter Diocefe.

Das Rlofter ift im Jahr 989 ober 992 von Mathilbe, Tochter Kaisfer Ottos I., Abtissin von Quedlindurg auf einem hier gelegenen kaiserslichen Hofe gegründet worden. Um 6. Januar 995 bestätigte es Kaisser Otto III. Nach dieser Bestätigung sollte das Kloster dem Kloster zu Quedlindurg unterworfen sein, weshalb auch die Abtissinnen des Klosters von der Abtissin zu Quedlindurg bestätigt werden mußten.

Die Schirmvogtei hatten in alterer Zeit bie eblen Herren von Arnstein, spater bie Grafen von Mansfelb.

Das Kloster ist im Bauernkrieg zerstört worden. Der Bersuch seiner Retablirung mißlang. Die Einziehung durch den Grafen von Ransfeld erfolgte 1546 unter Biderspruch der Abtissin von Quedz linburg.

G. A. von Mülverstedt, Hierographia Mansfeldica. S. 42 u. 43. Hoppenrod, oratio de monast. Mansfeld. (Schöttgen und Krenfig, Diplomatische Rechlese Th. VIII. S. 635 — 637.) von Lebebur, Correspondenzblatt. XIV. S. 67. Krumbaar, Mansfeld. S. 20. 215. Ginzelne Urfunden in von Erath, Codex diplomaticus Quedlindurgensis. fol. Frankfurt 2. M. 1764.

Weißenburg f. 3fcheiplig.

Weißenfels, Rreisstadt bes gleichnamigen Rreises. 2 Stif= tungen. Naumburger Diocefe.

139. (1.) Clariffinnen= Nonnenklofter. Dem h. Ri= colaus gewidmet.

Das Kloster ist von Markgraf Dietrich von Landsberg auf Bitten seiner Gemahlin Helena und besonders seiner Tochter Sophia, die auch sofort in das Kloster eintrat, im Jahr 1284 gegründet und 1285 seierlich eingeweiht worden.

Die Schirmvogtei hatten die Markgrafen von Meißen und spate= ren Herzöge von Sachsen.

Im Jahr 1520 waren 18 Ronnen im Rloster, von benen sich 13 zur Annahme der neuen evangelischen Lehre bereit erklärten. Das Kloster hat bis 1539 unter dem Schut des Herzogs Georg von Sachs sen fortbestanden; von 1539 bis 1546 hat es als selbstständige Corporation, vermuthlich in der Eigenschaft eines weltlichen Frauenstiftes eristirt.

C. P. Lepfius, Hiftorische Nachricht von bem St. Clarenkloster zu Weißensfels. (Reue Mittheilungen bes Thur. Sach. Bereins Bb. III. H. 2. 1887. S. 45—94 und Kleine Schriften Bb. II. S. 231—274). Mit 15 Urfunden. Derfelbe, Geschichte ber Bischse von Raumburg. 1846. S. 117. J. D. Opel, Die Chronit des St. Clarenklosters zu Weißenfels (von 1285—1347). (Neue Mittheilungen. Bd. XI. 1867. S. 873—424, mit 6 Urkunden). Schumann, Lexicon. XII. S. 582.

#### 140. (2.) Frangistaner=Monchetlofter.

Die Stiftung ist wohl am Ende des 13. Jahrh. erfolgt. Das Rloster stand mit dem St. Clarenkloster in engster Berbindung, so daß die Mönche, denen der östliche Chor, gemeinschaftlich mit den Ronenen, denen der westliche Chor angewiesen war, den Gottesdienst in der Klosterkirche verrichteten.

Das Kloster felbst war eine Abzweigung — Filiale — des Franziskanerklosters in Leipzig, wird auch öfters als Terminei deffelben bezeichnet.

S. Lepfius, Geschichte ber Bischofe von Raumburg. 1846. G. 118.

141. Weißenfee, Rreisstadt bes gleichnamigen Rreises.

Johanniter=Drbens=Commente. Mainzer Diocefe.

Der Orden hat sich wohl im Anfang des 14. Jahrh. und zwar von dem benachbarten Heilingen aus in Weißensee niedergelassen und daselbst eine Commende begründet. Es scheinen regelmäßig 9 Ordensz Brüder in derselben vorhanden gewesen zu sein. In gewisser Abshängigkeit vom Ordenshof zu Weißensee standen die Ordenshöse zu Obertopsstedt (f. Nr. 110) und zu Ruhleben (f. Nr. 72). Auch nach der Reformation blieb der Orden im Besitz der Commende unter Fortzgewährung der stiftungsmäßigen Leistungen an Kirche, Schule, Kranke und Arme.

S. von hagte, Urfundliche Nachrichten des Weißenseer Kreises. 1867. S. 15—18. Über die späteren Schicksale der Commende dis 1803 bez. 1828 S. 18—24. Auszuge aus den vorhandenen Urkunden (seit 1318) S. 55 ff.

#### 142. Bieberftedt, im Mannefelder Geetreis.

Bedberftedt. Groß = Bedberftedt.

Dominicaner=Mönches, seit 1255 Augustiner=Ronnen= Floster und zwar secundum ord. praedicatorum. Der Jungfrau Maria gewidmet. Halberstädter Diöcese.

Das Kloster ist zwischen 1210 und 1216 als Dominicaner = Mönch et loster auf dem sog. Rupferberge bei Hettstebt gegründet worden. 1255 wurde es durch die edle Frau Mechtild von Arnstein und deren Sohn Walther von Arnstein in ein Augustiner = Non = nenkloster secundum ord. praedicatorum umgewandelt. 1262 verlegte es Walther von Arnstein nach Wiederstedt.

Die Schirmvogtei hatten bie Herren von Arnstein, spater bie Grafen von Mansfelb.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster zerftört und veröbete allmäh= lich. Seine Einziehung ist erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts von den Grafen von Mansfeld erfolgt.

G. A. von Mulverstebt, Hierographia Mansfeldica. S. 43. 44. Hoppenrod, oratio de monast. Mansfeld. (Schöttgen und Krensig, Diplomatische Rachlese Th. VIII. S. 645—648). von Lebebur, Gorrespondenzblatt. XIV. S. 67. Krumhaar, Mansfeld. S. 23. 216.

143. Wimmelburg, im Mannefelder Seefreis.

Bimodeburg. Bimotheburch. Binholdeburg.

Benedictiner=Monchetlofter. Dem h. Chriatus gewid= met. Halberftabter Diocefe.

Das Rlofter ift zwischen 1036 und 1060 von einer Grafin Christine, aus bem Stamme ber nachherigen Grafen von Mansfeld, ges gründet worden.

Die Schirmvogtei hatten die Grafen von Mansfelb.

1492 trat es ber Bursfelder Congregation bei.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster vollständig verwüstet und gerstört. Gleich darauf scheinen es die Grafen von Mansfeld säcularisitt und eingezogen zu haben.

S. G. A. von Mulverstedt, Hierographia Mansfeldica. S. 45. 46. Hoppenrod, oratio de monast. Mansfeld. (Schöttgen und Krensig, Diplomatische Rachlese. Th. VIII. S. 644. 645). Thuringia Sacra. 1737. p. 454—464. L. B. von Medem, Beiträge zur Geschichte des Klosters Wimmelburg (5 Urzunden in den Reuen Mitth. des Thur. Schof. Bereins. Bd. III. Seft 2. 1837. S. 95—102. S. 160). E. F. Mooner, Beiträge zu einem Berzeichniß der Abte von Wimmelburg (ebendaselbst Bd. VII. Seft 3. 1845. S. 62—64). von Ledezbur, Correspondenzblatt. XIV. S. 67. 9 Urkunden in desselben Reuem allgem. Archiv. Bd. II. S. 419 ff. Krumhaar, Mansfeld. S. 22. 213.

144. Worbis, Rreisstadt des gleichnamigen Rreises. Burbige. Borbeze. Marchtworbes.

Ciftercienfer=Ronnenklofter. Dem h. Petrus gewibmet. Mainger Diocefe.

Die Stiftung ist von ben beiben Klöstern Annerode (f. Nr. 3) und Beuren (f. Nr. 5) wegen Überfüllung derselben ausgegangen. Im Jahr 1311 ertheilte Graf Friedrich von Beichlingen, der Besitzer von Worbis, seine Genehmigung und gewährte auch die zur neuen Stifztung erforderliche Dotation.

Die Schutvogtei hatten bie Grafen von Beichlingen.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster vollständig zerftort und nies bergebrannt. 1540 ertheilte Erzbischof Albrecht von Mainz seine Gesnehmigung zur Aufhebung bes Klosters, um die Gläubiger beffelben

zu befriedigen, Später (1667—1670) wurden die Klostergebäude wiederhergestellt und in denselben ein Franziskaner = Mönchskloster ers richtet, welches erst in diesem Jahrhundert (1824) wieder aufgehos ben wurde.

Joh. Wolf, Cichefelbische Rirchengeschichte. 1816. S. 81. 148. 166. Dersfelbe, Nachricht vom Rlofter Worbes in Polymanns Percynischem Archiv. Jahr. 1805. S. 569—580. Ginzelne Urkunden in den Wolf'schen Urkundenbüschern. C. Duval, Das Cichefeld. 1845. S. 183—190. A. Regel, Rlofter Worbis (Thuringen und der Harz. Bb. I. S. 125—128).

Beit, Rreisstadt bes gleichnamigen Kreises. 3 Stiftungen. Raumburger Diocefe.

Citici. Czeit. Bittig.

ka alika a

145. (1.) Collegiat=Stift. Den Aposteln Paulus und Petrus gewidmet.

Bereits 962 hatte Pabst Johannes XII. die von Kaiser Otto I. beabsichtigte Errichtung von Bisthümern zu Meißen, Merseburg und Zeig genehmigt. Im Jahr 968 wurde unter Zustimmung Pabst 30= hannes XIII., des Erzbischofs Hatto von Mainz und des Bischofs Hilzbeward von Halberstadt die bisherige Pfarrkirche zu Zeit zur bischöfzlichen Kirche und damit zum Sit des Hochstiftes erhoben, der Benezdictiner=Mönch Hugo als Bischof eingesetzt und geweiht, Bischof und Hochstift selbst dem Erzbisthum Magdeburg unterstellt.

Schon unter dem vierten Bischof, Hildeward (1002—1032) wurde der bischöfliche Stuhl und damit der Sit des Hochstiftes von Zeit nach Raumburg verlegt. In der pabstlichen Bestätigungsbulle zur Berslegung des Hochstiftes von Zeit nach Raumburg vom März 1032 war bestimmt, daß die den Aposteln Paulus und Petrus gewidmete Stiftstriche zu Zeit nicht verfallen, sondern bei derselben ein Collegiatstift errichtet werden solle. Durch das Zurückbleiben einer Reihe von Chorberren in Zeits erhielt das Collegiatstift seinen sofortigen Bestand.

Das Collegiatstift bestand aus einem Decan, Senior, Subser nior und 4 Chorherren (Capitularen); eine eigentliche Unterordnung unter das Domcapitel in Naumburg fand nicht statt.

Die Schuts- und Schirmvogtei über bas Stift hatten feit ber

Mitte des 12. Jahrh. die Markgrafen von Reißen aus bem Hause Wettin.

Die reformatorischen Bewegungen fanden im Stift und im Stiftszgebiet Boden. Am 22. Januar 1542 wurde durch Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen der von ihm als Bischof von Naumburg eingessetzte Nicolaus von Amsdorf auch in Zeitz feierlich eingeführt. Nach der Gefangennahme des Kurfürsten mußte Amsdorf das Stift verlassen und der vom Naumburger Domcapitel am 26. Januar 1541 erzwählte Bischof, Julius Pslugk, setzte sich in den Besitz der Diöcesarrechte und behauptete sich in demselben dis zu seinem Tod (1564). Seit 1564 kam das Stift unter die ansänglich postulirte, dann erbsliche Administration des Hauses Sachsen Albertinischer Linie.

Die Litteratur s. hochstift in Naumburg (Nr. 97) insbes. Lep sius, Geschichte der Bischöse von Naumburg. 1846. S. 1—14. 73—75. Paul Lange (Mönch im Rloster Bosau) Chronicon Citizense ab a. 968 usque ad a. 1515 bei Pistorius, Script. rer. Germ. Tom. I. 1726. p. 1120—1291. Ed. Struvil. A. Friedel, Cizae origines et incrementa. 4. 1688. 3. C. Grubner, historische Nachricht von den Decanis des Stisstaditels zu Zeig. 4. Zeig. 1756. Schusmann, Lexicon. XIII. School 444—497. — Mortilogium Ecclesiae Collegiatae Cizensis in: Schöttgen u. Kreysig, diplom. et script. Tom. II. p. 152—160.

#### 146. (2.) St. Stephansflofter.

Zuerst Doppelkloster, dann Benedictiner=Ronnenklosster. Dem h. Stephan gewidmet.

Im Jahr 1119 ertheilte Pabst Calirtus II. dem Bischof Dietrich von Naumburg die Genehmigung an der St. Stephanskirche zu Zeiß ein Augustiner=Chorherren=Stift zu errichten (Lepsius, Geschichte der Bischösse von Naumburg. Urk. 35). Dies ist wohl auch erfolgt. Der Nachfolger Dietrichs, Bischof Udo I. (1125—1148) erz richtete auf den Rath des Abtes Bernhard von Clairveaur 1147 bei der St. Stephanskirche außerdem noch ein Benedictiner=Ron=nenkloster. Das Stephanskloster hat nun eine Zeit lang als sog. Doppelkloster bestanden; Bischof Udo II. eignet u. A. in einer Urkunde vom 29. Juni 1185 (bei Schamelius, Das Moriskloster vor Naumsburg. S. 21) "Sanctimonialibus et Canonicis regularibus in coenobio Sti. Stephani in Ciza" Güter zu. Im Laufe des 13. Jahrh.

muß jedoch ber Augustiner-Convent verschwunden sein, seit bem Ende dieses Jahrh. erscheint das Stephanskloster lediglich als Benedictiner- Ronnenkloster.

Unter bem Bischof Peter von Saugwig (1435—1463) wurde bas bisherige Kloster abgebrochen und in die Nahe ber Michaeliskirche in ber Stadt Zeig verlegt.

Die Nonnen sollen sammtlich am ersten Abventesonntag 1524 freis willig bas Kloster verlaffen haben.

S. Lep fius, Geschichte ber Bischofe von Naumburg. S. 35. 46. 49. 56. 60. Chr. Schöttgen, Geschichte Markgraf Konrad bes Großen. 1745. S. 306. 307. F. Winter, Die Gistercienser. L. S. 54. Fix, Sachs. Kirchenstaat. III. S. 170. Schumann, Lexicon. XIII. S. 493.

#### 147. (3.) Frangistaner: Mönchstlofter.

Das Kloster ist unter Bischof Engelhard von Raumburg (1219—1242) mahrscheinlich im Jahr 1238 gestiftet worden.

Rach ber Reformation scheint bas Kloster von ben Mönchen verslaffen worden zu sein.

Am 21. Januar 1542 predigte Luther in der Alosterkirche, die Alostergebaude find seit 1541 zur Stiftsschule benutt und eingerichtet worden.

S. Lepfins, Geschichte ber Bischofe von Raumburg. S. 79. Fir, Sachs. Rirchenstaat. III. S. 200. Soumann, Lexicon. XIII. S. 492.

148. Bella bei Lengefeld, auch Rlofter Friedens fpring genannt. Im Rreis Mublhaufen.

Benedictiner=Ronnenkloster. Der Jungfrau Maria ge= widmet. Mainzer Diocese.

über bie Gründung bes Klosters ift Richts bekannt, 1215 wirb es zuerst urkundlich ermahnt.

Das Kloster ist im Bauernkrieg zerstört und niedergebrannt worsben. Nach demselben sammelte sich der Convent wieder und ist dann erst im Jahr 1803 aufgehoben worden. Die sämmtlichen Urkunden des Klosters sind 1649 im Klosterhof zu Mühlhausen, wohin sie der Propst zur Sicherheit hatte bringen lassen, verbrannt (Wolf, Polistische Geschichte des Eichsfelbes. Th. I. S. XVI).

Joh. Wolf, Cichefelbifche Kirchengefchichte. 1816. S. 74. 118. von Winsingeroba-Knorr, Statistische Übersicht des Kreises Mühlhausen. 1866. S. 270. S. Duval, Das Gichefelb. 1845. S. 210—222.

149. Ziegenrud, Stadt des gleichnamigen Kreises. Czbgenrude. (1302).

Benedictiner=Propftei. Raumburger Diocefe.

Die Propstei soll ursprünglich in dem jest verschwundenen Dorfe Schierlitz zwischen Dreba und Wehra, im jetigen Reuftädter Kreis des Großherzogthums Sachsen=Weimar, von dem St. Peterskloster in Saalfeld gegründet und dotirt worden sein. Später ist sie nach Ziegenrück verlegt worden und auch dort unter der Abtei Saalsfeld verblieben. Höchst wahrscheinlich war das Verhältniß der Abtei Saalsfeld zur Propstei ganz ähnlich wie das des Klosters Pegau zur Propstei Schölen (f. Nr. 128) oder des Klosters Reinhardsbrunn zur Propstei Biffen (f. Nr. 78).

S. Fix, Cachfischer Kirchenstaat. III. S. 209 sub Rr. 14. Ch. G. Stemsler, Der Pagus Orla. 8. Leipzig. 1750. S. 19-21.

#### 150. 3fdeiplig, im Rreis Querfurt.

Bichiplit. Scheiplit. Rlofter Beigenburg.

Benebictiner=Ronnenflofter. Dem h. Martinus gewid= met. Halberftabter Diocefe.

Das Rlofter ift 1089 von Abelheib, ber Gemahlin bes Landgra= fen Ludwig bes Saliers von Thuringen gestiftet worden.

Die Schirmvogtei hatten bie Landgrafen von Thuringen.

In Folge der Kirchenreformation wurde das Kloster allmählich verlassen und 1538 fäcularisitt und eingezogen.

3. M. Schamelius, hiftorifche Befchreibung ber Klöfter Dibisleben, Sittischenbach und Scheiplig. 4. Raumburg. 1730. Schumann, Lexicon. XIII. S. 720. 721. von Mülverstedt, Hierographia Mansfeldica. S. 46. 47. von Lede. bur, Correspondenzblatt. XIV. S. 68.

Π.

## Glbersicht der Stiftungen nach den heutigen Kreisen.

Das Preußische Thüringen, in der von uns angenommes nen Begrenzung, umfaßt einen Raum von etwa 161½ QuadratzMeislen; es besteht aus 21 landräthlichen Kreisen, von denen 20 der Provinz Sachsen, 1 (Schmalkalden) der Provinz Hessen Aassau angehören. Bon ersteren gehören 9, nämlich die Kreise Rordhausen, Wordis, Heiligenstadt, Mühlhausen, Langensalza, Beißensee, Ersturt, Ziegenrück und Schleusingen dem Regierungsbezirk Ersurt, 11, nämlich der Mannsselder Gebirgssund der Mannsselder Seekreis, sersner die Kreise Sangerhausen, Eckartsberga, Querfurt, Merseburg, Weißensels, Naumburg, Zeit, Saalkreis und Stadtkreis Halle, dem Regierungsbezirk Merseburg an.

I. Im Kreis Nordhausen (9 DR.) eristirten 9 Stiftungen, nämlich ein Augustiner = Chorherrenstift, 1 Benedictiner = Ronnenklosster, 2 Cistercienser = Nonnenklöster, 1 Dominicaner = , 1 Franziska ner = , 1 Augustiner = Gremiten = Mönchskloster, 1 Deutschordenshaus — sämmtlich in der Stadt Nordhausen — und das Kloster zu Münschenlohra.

Bereits vor ber Reformation waren wieder verschwunden bas Besnebictiner = Ronnenklofter (1220) und bas Deutsch = Ordenshaus.

II. Im Areis Worbis (8 DR.) fanden sich 6 Stiftungen: das Benedictiner=Mönchskloster Gerode, das Cistercienser=Mönchs=kloster Reifenstein, die 3 Cistercienser=Ronnenklöster zu Beuren, Tei=stungenburg und Worbis 1) und der Lazariten=Ordenshof (seit 1489 Iohanniter=Ordenshof) zu Breitenbach.

III. Der Kreis Beiligen ftabt (7% DM.) hatte nur bas Augustiner = Chorherrenstift zu Beiligenstadt.

IV. Im Rreis Muhlhaufen (84 DR.) gab es 9 Stiftungen: Die beiden Augustiner = Chorherrenstifte zu Dorla und zu Groß= burfchla, das Benedictiner = Ronnenkloster zu Zella, das Cistercienser=

<sup>1)</sup> Gang kurze Beit, von etwa 1200—1253, hatten fich Ciftercienserinnen auch zu Breiten bach befunden.

Nonnenkloster zu Annerobe und in der Stadt Mühlhausen 1 Franzis= kaner : Mönchskloster, 1 Dominicaner : Mönchskloster, 1 Magdalenisten : Kloster, 1 Beguinen : und 1 Deutsch : Ordenshaus.

Vor ber Reformation hatte bas Beguinenhaus (1369) und durch seine Berlegung nach Langenfalza (1472) bas Stift zu Dorla zu bestehen aufgehört.

V. Im Kreis Langensalza (7½ DR.) gab es 7 Stiftunsgen; in der Stadt Langensalza selbst: 1 Augustiner=Chorherrenstift, 1 Magdaleniten=Rloster, 1 Augustiner= und 1 Franziskaner=Wönchszkloster, außerdem bas Benedictiner=Wönchskloster zu Homburg, bas Wilhelmiter=Wönchskloster zu Mülverstedt und die Deutsch=Ordens=Commende Rägelstedt.

VI. 3m Kreis Beißensee (5 \ \\_\mathbb{M}.) eristiten 7 Stiftungen: die beiden Benedictiner = Nonnenklöster zu Bonnrode und zu Otetenhausen, das Cistercienser = Nonnenkloster zu Großballhausen, die 3 Johanniter = Ordenshöfe zu Beißensee, Rugleben und Obertopsstedt und die Deutsch = Ordens = Commende zu Griefstedt.

Das Nonnenkloster zu Großballhausen war 1326 nach Groß: furra (im heutigen Fürstenthum Schwarzburg : Sondershausen) verlegt worden.

VII. Die 20 Stiftungen im Kreis Erfurt (6 M.) befanden sich sämmtlich in der Stadt Erfurt. Es waren 4 Chorherrenstifte, 2 Benedictiner=Mönchstlöster, 2 Franziskaner=Wönchstlöster, 3 Augusstiner=Mönchstlöster (Augustiner=Gremiten, Marienknechte und Augustiner im Allerheiligen = Hospital), 1 Dominicaner = Mönchskloster, 1 Karthäuserkloster, sodann 1 Benedictinerinnen = , 1 Cistercienserin= nen = , 1 Augustinerinnen = , 1 Magbaleniten = Kloster, 1 Beguinen = haus, 1 Johanniter = und 1 Deutsch = Orbenshaus.

Bor der Reformation waren wieder verschwunden 1) die Augusstiner = Mönche im Allerheiligen = Hospital; 2) die Beguinen (1368) und 3) der Johanniter = Ordenshof (1389); vielleicht auch das Franziskaner = Mönchskloster zu St. Anna.

VIII. Im Rreis Biegenrud (31 IM.) eriftirte nur bie Bes nebictiner=Propftei ju Ziegenrud.

IX. 3m Rreis Schleusingen (81 DR.) waren 6 Stiftun:

gen vorhanden: 1 Pramonstratenser=Mönchekloster in Begra 1), 1 Pramonstratenser=Ronnenkloster in Frauenwald, 1 Benedictiner=Ronnenkloster in Rohr, 1 Franziskaner=Mönchekloster in Schleusingen und 2 Johanniter=Ordens=Commenden zu Kühndorf und Schleusingen.

Die Commende zu Rühndorf war bereits 1434 vom Orden ver- außert worden.

X. Im Kreis Schmalkalben (4 DM.) befanden fich 3 Stif= tungen: das Augustiner=Chorherrenstift und das Augustiner=Wönchstloster zu Schmalkalden und das Benedictiner=Mönchskloster zu her= renbreitungen.

XI. Im Mannsfelder Gebirgstreis (83 m.) befanden sich 3 Stiftungen: das Benedictiner=Mönchskloster zu Mansfeld, das Benedictiner=Ronnenkloster zu Balbeck und das Karmeliter=Mönchs=kloster zu Hettstebt.

XII. Im Mannsfelber Seekreis (10% D.) waren 10 Stiftungen entstanden: 1) das Benedictiner=Ronnenkloster, seit 1484 Augustiner=Chorherrenstift zu Alsleben, 2) das Augustinerin=nen= seit 1118 Benedictinerinnen=Rloster zu Gerbstedt, 3) das Be=nedictiner=Wönchskloster zu Wimmelburg, 4) das Cistercienser=Wönchskloster zu Hoster zu Gebersleben, 5) das Augustiner=Wönchskloster zu Gebersleben, die beiden Benedictiner=Ronnenklöster 6) zu Helsta und 7) zu Holz=zelle, 8) das Augustiner=Ronnenklöster zu Wiederstedt, 9) das Augusstiner=Chorherrenstift zu Seeburg und 10) der Lazariten=Ordenshof zu Helmsdorf.

Nach nur kurzem Bestand war bas Chorherrenstift zu Seeburg (1170—1211) nach Magbeburg verlegt worben.

XIII. Der Kreis Sangerhausen (14 M.) hatte 12 Stifstungen aufzuweisen: 2 Augustiner-Chorherrenstifte zu Kaltenborn und zu Sangerhausen, 4 Cistercienser-Nonnenklöster zu Kelbra, Ricolaus-rieth, Rohrbach<sup>2</sup>) und Sangerhausen, 1 Prämonstratenser-Wönchstloster zu Roba, 1 Augustiner-Gremitenkloster zu Sangerhausen, 1 Mönchskloster unbekannten Orbens zu Heringen, 2 Deutsch-Ors

<sup>1)</sup> Begra mar von etwa 1130-1175 fog. Doppelflofter.

<sup>2)</sup> Rohrbach folgte von 1115 bis etwa 1850 ber Regel bes h. Benedict, nahm bann aber bie Ciftercienfer Regel an.

dens - Hauser zu Röblingen und Sangerhausen und 1 Lazariten - Dr = benshof zu Sangerhausen.

XIV. Im Kreis Edarts berga (10 DR.) haben sich 9 Stifstungen befunden: 1 Augustiner=Chorherrenstift zu Bibra, 1 Benes dictiner=Rönchskloster zu Memleben, 1 Benedictiner=Ronnenkloster zu Beichlingen, 1 Mönchskloster unbekannten Ordens zu Braunsroda, 4 Cistercienser=Ronnenklöster zu Cölleda, Donnborf, Heseler und Marienthal und 1 Lazariten= (seit 1489 Johanniter=) Ordenshof zu Braunsroda.

Das Rlofter zu Beichlingen mar ichon 1109 ober 1110 wieber aufgehoben worben.

XV. Im Rreis Querfurt (12½ DR.) eriftirten 9 Stiftungen: 1 Chorherrenstift zu Querfurt, 3 Benedictiner = Monchetloster zu Goseck, Gilversdorf und Reinsdorf, 2 Benedictiner = Nonnentlöster zu Bigenburg und Ischeiplit, 1 Cistercienser = Monchetloster zu Sittigenbach, 1 Karmeliter = Monchetloster zu Querfurt und 1 Augustiner = Nonnentloster zu Roßleben 1).

Bon ihnen war das Benedictiner = Ronnenklofter zu Bigenburg icon 1109 wieder aufgehoben worden.

XVI. Die 5 Stiftungen im Kreis Merfeburg (10 mR.) lagen sämmtlich in ber Stadt Merseburg, nämlich 1) bas Dom = und Hochstift, 2) das Collegiatstift zu St. Sirtus, 3) das Benedictiners Mönchskloster zu St. Petri, 4) das Augustiners Mönchskloster zu St. Godehard und 5) das schon 1240 wieder aufgehobene Benedictisners Nonnenkloster.

XVII. Im Areis Beißenfels (9 D.) befanden fich 8 Stifftungen: 2 Benedictiner Propsteien zu Lissen und zu Schfölen, 2 Cifftercienser Ronnenklöster zu Beutit und zu Langendorf, 1 Clariffinnen: und 1 Franziskaner: Kloster zu Weißenfels und die 2 Johans niter: Ordenshöfe zu Deumen und zu Dropsig.

XVIII. Bon ben 5 Stiftungen im Kreise Raum burg (21 DR.) gehörten 4, nämlich 1) das Dom = und Hochstift, 2) das Augustiner: Chorherrenstift, 3) das Benedictiner: Mönchekloster zu St. Georg und 4) das sog. Morigkloster, welches bis 1119 Augustiner: Ronnenkloster,

<sup>1)</sup> Bon etwa 1140-1263 mar Rofteben Augustiner - Chorherrenflift.

1,4787

seit 1119 aber in ein Augustiner : Chorherrenstift umgewandelt war, der Stadt Raumburg an, die 5. Stiftung war das Cistercienser: Mönche: kloster Pforta.

XIX. Dem Kreis Zeit (4½ DR.) gehörten an: 1) bas Colles giatstift zu St. Petri und Pauli (von 968 bis 1032 Hoch = und Domsstift), 2) das Stephanskloster, welches zuerst Augustiner=Chorherrensstift, seit 1147 aber Benedictiner=Ronnenkloster war, 3) 1 Franzis=kaner=Rönchskloster, sämmtlich in Zeit und 4) das Benedictiner=Rönchskloster zu Bosau.

XX. Im Saalkreis (94 DM.) waren 4 Stiftungen vorhans ben, nämlich 1) das Augustiner-Chorherrenstift auf dem Petersberg, die Augustiner-Mönchstlöster 2) zu Ammendorf und 3) zu Mücheln und 4) die Tempelherren-Commende zu Mücheln.

Bon ihnen hat fich nur bas Stift auf dem Petersberge bis zur Reformation erhalten.

XXI. Im heutigen Stabtkreis Halle endlich (1½ IM.) haben 12 Stiftungen eriflirt; außerhalb ber Stadt das Augustiner= Mönchskloster zu Giebichenstein und das Cistercienser=Nonnenkloster zu Glaucha, in der Stadt: 3 Augustiner=Chorherrenstifte (das sog. Neu=werkskloster, das sog. Moriskloster und das Neue Stift), 1 Domini=caner=Mönchskloster, 1 Franziskaner=Mönchskloster, 1 Augustiner= Wönchskloster, 1 Dominicaner=Nonnen=, 1 Franziskaner=Ronnen= kloster, 1 Beguinenhaus und 1 Deutsch=Ordens=Commende.

Bis zur Reformation (1517) waren bavon verschwunden: 1) bas Kloster zu Giebichenstein (burch seine Berlegung nach Halle, 1339), 2) bas Beguinenhaus und 3) die Deutsch-Orbens-Commende (1511).

Somit waren von den 150 Stiftungen bes ins Auge gefaßten Gebietes bereits 19 vor der Reformation wieder verschwunden, bei Beginn der Reformation (1517) somit höchstens 1) noch 131 Stifztungen vorhanden.

<sup>1)</sup> Boch ftens, denn bei einzelnen Stiftungen ift es nicht ganz ficher, daß fie bis zur Reformation bestanden haben (3. B. bei Rr. 36. 128. 126. 127.).

#### Ш.

### Vertheilung der Stiftungen nach den Diöcesen.

über bas von und ins Auge gefaßte Gebiet stand bie Diöcesan= Gewalt den 6 bischöflichen Stuhlen zu Mainz, Halberstadt, Naum= burg, Merseburg, Magbeburg und Würzburg zu.

I. Dem bischöflichen Sprengel von Mainz gehörten an: die fämmtlichen Stiftungen in den Kreisen 1) Nordhausen (9), 2) Worzbis (6), 3) Heiligenstadt (1), 4) Mühlhausen (9), 5) Langensalza (7), 6) Weißensee (7), 7) Erfurt (20) und 8) Ecartsberga (8) (mit Ausnahme des Klosters zu Beichlingen), sodann im Kreis Schmalkalzben das Kloster Herrenbreitungen und im Kreis Sangerhausen das Kloster zu Heringen. Somit im Ganzen 69 Stiftungen.

II. Dem Sprengel bes bischöflichen Stuhles zu halberstadt gehörten an: sammtliche Stiftungen 1) im Mannsfelder Gebirgstreis (3), 2) im Mannsfelder Seekreis (10), 3) im Kreis Quersfurt (9) und 4) im Kreis Sangerhausen (11), (mit Ausnahme des Klosters zu Heringen), sowie das Kloster zu Beichlingen im Kreis Ecartsberga. Im Ganzen somit 34 Stiftungen.

III. Dem bischöflichen Stuhl zu Naumburg unterstanden sämmtliche Stiftungen in den Kreisen 1) Weißenfels (8), 2) Raumburg (5), 3) Zeit (4) und 4) Ziegenrück (1). Im Ganzen also 18 Stiftungen.

IV. Bu dem Sprengel des Bischofs von Merfeburg gehörten nur die 5 Stiftungen im Rreis, beziehendlich der Stadt Merseburg.

V. Die Diöcesangewalt des Erzbischofs von Magdeburg, als Bischof, erstreckte sich über sammtliche Stiftungen 1) im Saalkreis (4) und 2) im Stadtkreis Halle (12).

Endlich gehörten

VI. Dem Burgburger Sprengel an die Stiftungen 1) im Rreis Schleufingen (6) und 2) im Rreis Schmalkalben (2), mit Ausnahme des Rlosters zu herrenbreitungen.

#### IV.

# Abersicht der Stiffungen nach Art und Orden derselben.

Bir icheiben die Stiftungen ihrer Art nach in Stifte, Propsfeien, Klöster und Orbenshäuser.

A. Die Stifte zerfallen in Soch= und Collegiat= ober Chorherren-Stifte. Ge fanden fich von ihnen in unferem Gebiet

I. 3mei hoch= und Dom = Stifte, nämlich zu Merseburg und Raumburg 1).

II. 24 Chorherren = ober Collegiat = Stifte, nämlich zu Rordhausen, Heiligenstadt, Dorla, Großburschla, Langensalza, 4 in Ersurt (Marienstift, S. Severi, zum h. Brunnen und sog. Regler= kloster), Schmalkalden, Alsleben, Seeburg, Kaltenborn, Sanger= hausen, Bibra, Querfurt, Merseburg, 2 in Naumburg, Zeit, Petersberg bei Halle und 3 in der Stadt Halle (sog. Neuwerkskloster, St. Moritkloster und Neues Stift)<sup>2</sup>).

So viel bekannt, haben fich 22 zu der fog. Regel bes h. Augu= ftinus bekannt, nur bei zweien — bem Marienstift in Erfurt und dem Stift in Querfurt — wird ausdrücklich bemerkt, daß fie der Resgel bes h. Benedict gefolgt seien.

Bor ber Reformation waren wieder berschwunden bas Stift in Seeburg (1211) und bas Stift in Dorla burch seine Berlegung nach Langensalza (1472).

B. Propsteien fanden fich nur zu Liffen, Schfölen und Biesgenrud. Da fie fammtlich von Benedictinerklöftern abhingen, haben sie wohl nach der Regel des h. Benedict gelebt. Sie scheinen fich bis zur Reformation erhalten zu haben.

C. Rlöfter hat es nach bem aufgestellten Berzeichniß in unse= tem Gebiete gerade 100 gegeben und zwar 52 Mönche= und 48 Non=

<sup>1)</sup> Aurze Beit (968-1032) mar Beig Doms und hochftift, an feine Stelle trat 1082 Raumburg.

<sup>2)</sup> Gang turge Beit eriftirten Augustiner = Chorherren auch in Rosteben (von etwa 1140—1263) und im Stephansklofter ju Beis (von 1119 bis etwa 1180),

nen = Klöfter. Die Bertheilung berfelben nach bem Orben ober ber Orben fregel mar folgende:

1. Benedictiner=Rlöfter hat es im Ganzen 29 gegeben und zwar 14 Mönche= und 15 Ronnenklöfter.

Erstere fanden sich zu Gerode, Homburg, zwei in Erfurt (St. Pe=terskloster und Schottenkloster), Herrenbreitungen, Mansfeld, Wimmelburg, Memleben, Gilversdorf, Gosed, Reinsdorf, Merseburg, Raumburg und Bosau.1).

Zwei derselben folgten besonderen Gestaltungen der Benedictiners regel: nämlich das Schottenkloster in Ersurt (Ord. S. Jacobi Scotorum) und das Kloster zu Mansseld (Ord. S. Benedicti de valle Josaphat).

Sie haben fich fammtlich bis jur Reformation erhalten.

Die Nonneutlöfter befanden fich zu Nordhaufen, Bella, Bonns rode, Ottenhaufen, Erfurt, Rohr, Balbed, Gerbstedt, Helffta, Holzzelle, Beichlingen, Bigenburg, Bicheiplig, Merfeburg und Zeig 2).

Schon vor der Reformation waren wieder verschwunden: 1. Nords hausen (1220), 2. Beichlingen (1109), 3. Bigenburg (1109), und 4. Merseburg (1240).

2. Ciftercien fer= Klöster hat es im Ganzen 25 gegeben und zwar 4 Ronches und 19 Nonnenklöster.

Erstere waren Reifenstein, Hebersleben, Sittigenbach und Pforta; Letztere befanden sich zu Beuren, Teistungenburg, Worbis, Annerode, zwei in Nordhausen, Großballhausen, Ersurt, Kelbra, Nicolausrieth, Rohrbach, Sangerhausen, Cölleda, Donnborf, Heseler, Marienthal, Beutit, Langendorf und Glaucha<sup>3</sup>).

Sie haben fich mit Ausnahme von Großballhausen, welches 1326 nach Großfurra in Schwarzburg-Sondershausen verlegt wurde, fammts lich bis zur Reformation erhalten.

<sup>1)</sup> Im 10. und vielleicht noch 11. Jahrh. gab es Benebictiner = Monche auch in Bibra.

<sup>2)</sup> Benedictiner-Nonnen hatten außerbem eriftirt: 1, ju homburg (bis 1186), 2. zu Alsleben (bis 1484) und 3. zu Rohrbach (bis etwa 1850).

<sup>3)</sup> Gang turge Beit (etwa 1200—1250) eriftirten Ciftercienfer-Ronnen auch in Breitenbach.

- 3. Pramonstratenfer=Rlöster gab es 3, die beiben Monche= \*\* \*\* Begra 1) und Roda und bas Ronnenkloster zu Frauenwald.
- 4. Der Regel bes h. Augustinus, die in ben verschies benften Gestaltungen ausgeprägt mar, folgten 19 Klöster und zwar 13 Monches und 6 Nonnenklöster.

Die Augustiner=Monche ericeinen in unserem Gebiet als Augustiner=Gremiten und als Marien Enechte ober Gerviten.

a) Erstere hatten Rlöster zu Nordhausen, Langensalza, Erfurt, Schmalkalben, Gisteben, Sangerhausen und Merseburg.

Sie haben fich fammtlich bis jur Reformation erhalten.

b) Marienknechte oder Serviten gab es wohl zu Ammenborf, Giebichenstein, Halle, Mücheln und zwei in Erfurt (fog. Stephanskloster und im Allerheiligen-Hospital).

Bon ihnen hat fich nur das fog. Stephansklofter in Erfurt und bas Rlofter zu Salle bis zur Reformation erhalten.

Augustiner=Ronnen erschienen als Augustinerinnen im eigentlichen Sinn (de regula) und als Magbaleniten.

Erstere hatten die 3 Klöster zu Wiederstedt, Roßleben und Ersfurt 2); Lettere die Klöster zu Mühlhausen, Erfurt und Langensalza.

Sie haben fich fammtlich bis zur Reformation erhalten.

5. Dem Orden bes heiligen Frangistus gehörten 9 Monches und 2 Romenklöfter an.

Erstere befanden sich zu Nordhausen, Mühlhausen, Langens salza, zwei in der Stadt Erfurt, Schleufingen, Zeit, Beißenfels und Halle.

Lettere waren das Nonnenkloster zu Halle (Tertiae regulae S. Francisci de poenitentia) und das St. Claren-Rloster zu Weißenfels (Ordinis S. Clarae).

6. Dominicaner=Alöster eristirten 5. Die 4 Mönchsklösster zu Nordhausen, Mühlhausen, Erfurt und Halle und das Nonsnenkloster — und zwar Tertiae regulae S. Dominici de poenitentia — in Halle.

<sup>1)</sup> Bon etwa 1180-1175 mar Befra fog. Doppelfloiter.

<sup>2)</sup> Eine Zeit lang gab es Augustinerinnen auch in Gerbstedt (969-1118) und im Morisklofter zu Raumburg (1000-1119).

#### Außerbem eriftirten

- 7. Zwei Rarmeliter=Möncheklöfter zu hettstebt und Querfurt.
  - 8. Gin Rarthaufer=Rlofter zu Erfurt.
  - 9. Ein Bilhelmiter=Rlofter zu Mülverstebt und
- 10. Drei Beguinen=Alöfter in Mühlhausen, Erfurt und Salle.

Die 3 letteren find 1368 und 1369 aufgehoben worben. -

Bei 3 Klöstern — den Rönchsklöstern zu Braunsrobe und He= ringen und dem Nonnenkloster zu Münchenlohra — ist die Ordens= regel nicht bekannt.

#### Bas endlich

- D. Die Saufer ber Ritter=Orben anlangt; fo befaß
- 1. Der Orben ber Tempelherren eine Commende ju Muscheln 1).
- 2. Der Johanniter = Orden befag die 8 Saufer und Com = menden zu Beißensee, Rugleben, Obertopfstedt, Erfurt, Rühn= borf, Schleufingen, Deumen und Dropfig 2).

Bon diesen hatte der Orden schon vor der Reformation das Orzbenshaus zu Erfurt (1339) und die Commende zu Kühndorf (1434) veräußert.

- 3. Der Deutsche Orden besaß 8 Ordens Haufer, bez. Commenden zu Nordhausen, Mühlhausen, Rägelstedt, Griefstedt, Erfurt, Röblingen, Sangerhausen und Halle.
- 4. Der Lazariten=Orden endlich besaß 4 Ordenshäuser zu Breitenbach, Braunsrode, Helmsdorf und Sangerhausen. Durch die Bulle Pabst Innocenz VIII. vom 28. März 1489 wurde der Orden mit allen seinen Besitzungen, Rechten und Einkunsten dem Johannister-Orden incorporirt.

<sup>1)</sup> Möglicherweise find die spateren Johanniter = Ordenshofe gu Deumen, Dronfig und Obertopfftedt vom Templer = Orden an den Johanniter - Orden gekommen.

<sup>2) 1489</sup> murben dem Johanniter = Orden auch die Sauser und Commenden bes Lagariten = Ordens zugesprochen.

#### V.

## Aberblick nach der Beit der Gründung der Stiftungen.

Wie die 112 Stiftungen im Sachsischen Thüringen bas Product von 9 Jahrhunderten sind, so auch die 150 von uns im Preußischen Thüringen verzeichneten Stiftungen. Auch hier ist die Zahl der Stiftungen aus den ersten 4 Jahrhunderten eine äußerst geringe; auch hier ist die Blüthezeit der Errichtung neuer Stiftungen das 12. und ganz besonders das 13. Jahrhundert; auch hier endlich erlischt die Reigung zur Errichtung neuer Stiftungen im 15. und 16. Jahrhundert fast gänzlich.

I. Dem achten Jahrhundert gehören an bas Benedictiner= Stift zu St. Marien in Erfurt und bas Benedictiner=Ronnenklo= fter zu St. Cyriar in Erfurt.

II. Dem neunten Jahrhundert gehören an das Augusti= ner=Chorherrenstift S. Severi in Erfurt und das Benedictiner=Ron= nenkloster zu Rohr.

III. 3m gehnten Jahrhundert entstanden

- a) 4 Stifter, namlich die Hoch= und Domftifter zu Merseburg und zu Zeit und die Augustiner=Chorherrenstifte zu Großburschla und Dorla;
- b) 10 Klöster, nämlich 5 Benedictiner=Möncheklöster: auf dem Petersberg zu Ersurt, Memleben, St. Georg in Raumburg, zu Herrenbreitungen und Bibra; 5 Benedictiner=Ronnenklöster zu Nordhausen, Walbed und Alsleben und die 2 Augustiner= Nonnenklöster zu Gerbstedt und St. Moritz zu Raumburg.
  - IV. Dem elften Jahrhundert verbanten ihre Entstehung:
- a) Das Dom = und Hochstift zu Raumburg und bas Augustiner= Chorherrenstift zu Beiligenstadt;
- b) 4 Benedictiner= Donchstlöfter, zu Erfurt (Schotten= flofter), Wimmelburg, Gosed und Merseburg und die 3 Benedic= tiner= Nonnentlöfter zu Beichlingen, Bigenburg und Ifcheiplig.
  - V. 3m amalften Jahrhundert entstehen 27 Stiftungen:

- a) 9 Chorherren=Stifte: zu Erfurt (sog. Reglerkloster), Seesburg, Kaltenborn, Querfurt, Roßteben, Zeitz (St. Stephandkloster), auf dem Petersberg bei Halle und zwei in der Stadt Halle (das sog. Neuwerkskloster und das sog. Moritkloster). Außerdem wurde das Benedictiner=Wönchskloster zu Bibra in ein Augustiner=Chorherren=stift umgewandelt.
  - b) 18 Klöster und zwar
- 1) Die 6 Benedictiner=Mönchellöfter zu Gerode, Homsburg, Mannsfeld, Gilversdorf, Reinsdorf und Bosau, und die 5 Besnedictiner=Ronnenklöfter zu Zella, Bonnrode, Holzzelle, Rohrsbach und Merseburg.
- 2) Die 3 Ciftercienfer=Mönchstlöfter zu Reifenftein, Sit= tigenbach und Pforta.
- a) Gin Augustiner=Monches und ein Augustiner=Ronnenklofter in Erfurt und
- 4) Die zwei Pramonstratenser=Mondetlöfter zu Begra und Roba.
- VI. Dem breizehnten Jahrhundert verdanken 59 Stiftungen ihre Entstehung.
- a) Die 4 Augustiner=Chorherrenstifte zu Rordhausen, Erfurt (zum h. Brunnen), Merseburg und Raumburg.
  - b) Die 2 Propfteien zu Liffen und Schfölen.
  - c) 39 Klöster und zwar
  - 1) Das Benedictiner=Ronnenflofter zu Belffta.
- 2) 18 Cistercienser-Klöster und zwar das Mönchskloster zu Hebersleben und die Ronnenklöster zu Beuren, Teistungenburg, Ansnerode, Großballhausen, Ersurt, Kelbra, Ricolausrieth, Sangershausen, Cölleda, Donnborf, Heseler, Marienthal, Beutit, Langensborf, Glaucha und 2 in Nordhausen.
- 3) 10 Augustiner=Alöster und zwar die 7 Mönchstlöster zu Nordhausen, Langensalza, Schmalkalden, Ammendorf, Giebichenstein und zwei in Erfurt (Augustiner=Eremiten und Marienknechte); und 3 Nonnenklöster in Mühlhausen (Magdaleniten), Ersurt (Magdaleniten) und Wiederstedt.

- 4) 5 Frangistaner=Monchstlöfter zu Rordhaufen, Muhl= haufen, Erfurt, Zeit und Halle.
  - 5) 1 Clariffinnentlofter in Beigenfels und
- 6) 4 Dominicaner= Mondetlofter zu Rordhaufen, Rühl= haufen, Erfurt und Salle.

### . Enblich

- d) 14 Orbenshäufer ber Ritter=Orben.
- 1) Der Tempelherrenhof zu Dücheln.
- 2) Die 5 Orbenshäuser ber Johanniter zu Rutleben, Obertopfftebt, Rühndorf, Schleufingen und Dropfig.
- 3) 5 Deutsch : Orbenshöfe gu Rühlhausen, Ragelftebt, Griefftebt, Erfurt und Salle und
- 4) Die 3 Lagariten=Ordenshöfe zu Breitenbach, helmsdorf und Braunstobe.

VII. Dem vierzehnten Sahrhundert gehören an:

- a) Das Augustiner = Chorherrenstift zu Schmalkalben.
- b) 9 Klöster und zwar das Wilhelmiter kloster in Mülverstedt, das Karthäuserkloster in Erfurt, das Karmeliter kloster zu Querfurt, das Augustiner=Mönchekloster zu Halle, das Cistercienser= Ronnenkloster in Worbis, das Magbaleniten kloster in Langensalza und die 3 Beguinenhäuser zu Mühlhausen, Erfurt und Halle.
- c) 3 Ordenshäuser, nämlich das Deutsch= Ordenshaus in Nordshausen, der Johanniter=Ordenshof in Beißensee und der Lazari= ten=Ordenshof in Sangerhausen.

VIII. 3m funfzehnten Sahrhundert entstehen:

- a) Das Augustiner=Chorherrenstift zu Langensalza. Außerdem wird bas Benedictinerinnenkloster zu Alsleben in ein Augustiner=Chor=herrenstift umgewandelt.
- b) 4 Klöster, namlich bas Franziskaner=Monchskloster in Langensalza, bas Karmeliter=Mönchskloster in Hettstebt, bas Augustiner=Mönchskloster in Mücheln und bas Franziskaner= Ronnenkloster in Halle.
- IX. Dem fechezehnten Jahrhundert endlich gehören noch
  - a) Das Augustiner=Chorherrenstift, fog. Reues Stift, in Halle und

- 176 II. Berzeichniß ber Thuringischen Stifter, Rlöfter und Orbenshäuser.
- b) Die 2 Augustiner=Mondetlofter zu Gisleben und Merfe= burg und bas Frangistaner=Mondetlofter in Schleufingen. —

Die Gründungezeit ift nicht ermittelt worben bei 14 Stiftungen:

- a) Dem Augustiner = Chorherrenstift in Sangerhausen,
- b) Der Propftei zu Ziegenrud,
- c) Den Ronnenklöstern zu Ottenhausen, Münchenlohra, Frauenswald, Dominicanerinnen in Halle, ben Möncheklöstern zu Geringen, Braunsrobe und ben beiden Franziskaner = Möncheklöstern zu Erfurt (St. Annenkloster) und Halle; sowie endlich
- d) Den Johanniter=Orbenshöfen zu Deumen und Erfurt und ben Deutsch=Orbenshöfen zu Röblingen und Sangerhausen.

### III.

## Diplomatische Geschichte

ber

# ehemaligen Grafen von Beichlingen.

Bon

B. Leitmann, Pfarrer in Tungenhausen bei Sommerda.

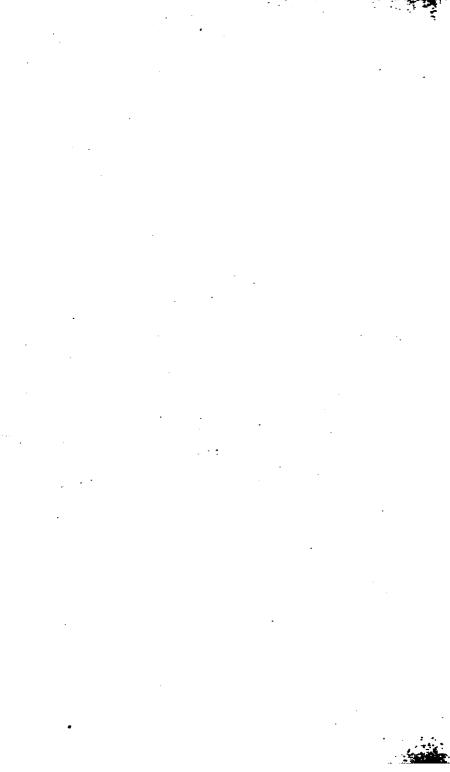

Auf der südwestlichen Seite des Finnengebirges erhebt sich unweit der Stadt Cölleda die Burg Beichlingen mit ihren noch stattlichen Gebäuden, nordöstlich umgeben von hohen dichten Waldungen, dieztet sie eine weite freie Aussicht auf einen großen Theil des mittlern Thüringens, welchen rechts die Hainleite, links der Ettersberg bei Weimar und weiter hin nach Süden zu der Steigerwald bei Ersurt einschließt. In der Ferne erhebt sich der thüringer Wald mit seinem gewaltigen Bergriesen, dem Inselsberge. In diesem großen Thalkesselliegen die Städte Ersurt, Weißensee, Cölleda, Kindelbrück, Tennsstädt, Thomasbrück und Gebesee nebst zahllosen Dörfern mit ihren reichgesegneten Fluren.

Nicht unbedeutend waren die ehemaligen Bestigungen, welche die Grasen von Beichlingen inne hatten, nämlich: Schloß- und Alt-Beich- lingen, die Stadt Cölleda, Schloß und Dorf Frohndorf, Groß-Arenoldshausen, Wenigen- Arnoldshausen, Groß-Reuhausen, Wenigen- Neuhausen, Retgenstädt, Backleben, Bachara, Dermsdorf, Batgen- dorf, Ellersleben, Leubingen, Stödten, Hemmleben, Schillingstädt und Burgwenden. Ferner die Grafschaft Nothenburg, die Stadt Relbra, Schloß und Stadt Brücken, Schloß und Dorf Ballhausen, Schloß und Stadt Frankenhausen, Schloß und Dorf Ichsiadt, die Arensburg, Sachsenburg und das Schloß Kyffhausen; endlich die Grafsschaft Lohra mit der Stadt Wordis. Diese ansehnlichen Besitzungen erhoben die Grasen mit zu den mächtigsten der thüringischen Dynasten, deren Nachkommen erst spät ihren Untergang fanden.

Die Grafschaft Beichlingen, in ben alten Urkunden Bicheling, Bicheline, Bichelingi, Bichlingen u. f. w. geschrieben, lag in dem ehe= maligen Engelin= oder Angelgau, Englide, Engelin, Englehem, wels cher einen größern Umfang gehabt zu haben scheint, als man gewöhn= lich angenommen hat. Die vier Engelsbörfer an der Hainleite im

Fürstenthum Schwarzburg, die beiden Furra, Trebra, Gordleben, Batgendorf, Beichlingen und Scheidingen deuten dahin, daß er von dem rechten Ufer der Wipper an, südöstlich von Bleicherode, sich zwisschen der Helbe und Wipper hinunter, über die Unstrut ausgedehnt und dann noch an der rechten Seite dieses Flusses, dis an die Lossa, Im und Saale erstreckt hat.

Die Erbauung ber Burg mag wohl weit hinaufreichen, allein bie Bermuthung, baß fie als Grenzfeste gegen bie Einfälle ber Sachsen und Schutwehr gegen bie benachbarte Sachsenburg in ber Mitte bes achten Jahrhunderts errichtet worden sei, durfte sich schon deshalb nicht als annehmbar erweisen, weil wir von dem Borhandensein der Sachsfenburg um diese Zeit eben so wenig Nachrichten besitzen.

Das Dorf Beichlingen mag wohl länger gestanden haben als das Schloß. Ersteres wird in Ebirhardi, monachi Fuldensis memmoria traditionum veterum bei Schannat, corp. tradit. Fuld. p. 289. Nr. 21, 292, Nr. 115 und 294, Nr. 29 erwähnt, was wohl die älsteste Nachricht über dasselbe sein dürfte.

Es ift möglich, baß bas Schloß von bem Grafen Billing, wels cher im Jahre 952 und 957 verschiedene Besitzungen im Engelgau, gegen anderwärts liegende, von bem Könige Otto eintauschte, cf. Schannat, trad. Fuld. p. 228, und welcher in biefem Gau noch weiter bez gütert war, zum Schutz seiner Besitzungen erbauen ließ.

Wie ein plötlicher Sonnenstrahl einiges Licht in die Dunkelheit wirft, so tritt mit einem Male eine Besitzerin von Beichlingen mit dem Namen Reinhild auf, ohne daß wir bestimmte Rachrichten von ihren Eltern, ihrem Gatten und etwaigen Kindern haben. Bon dersselben erzählt uns der gleichzeitig lebende Bischof Ditmar von Mersedurg zum Jahre 1014 in seiner Chronik 7. Buch solgendes Ereigniß: Mein Better, Graf Berinhar von Balbeck, unternahm, von listigen Frauen verleitet, solgenden unüberlegten Jugendstreich. An einem Sonntage kam er mit wenigen Begleitern in die Burg Beichlingen und entführte die Besitzerin derselben, Reinhild, um welche er vorher, jeboch ohne Erfolg, sich beworben hatte und zwar gegen ihren Willen. Sie hatte vorher dem Kaiser Heinrich versprochen, ohne seinen Rath und Zustimmung sich mit keinem Manne ehelich zu verbinden, und

jest murbe fie unter Beinen und Rlagen weggeführt. Als bies ihre Behnsteute vernahmen, tamen fie bemaffnet berbei, und einer von ihnen vermundete ben Grafen, ber ihn fofort mit der Lange burchbohrte. Darüber erichroden wichen bie Diener gurud, und ber Graf benutte Diesen Augenblid, sprang von der Mauer berab, fein Pferd gurudlas= fend, allein ein nachfallender Stein verlette ihn fo fehr, bag er nur mit großer Dube feine Gefährten erreichte. Diefe brachten ihn nach Biebe und entfernten fich mit ber geraubten Dame. Der faiferliche Hofmeifter ließ fofort bem in Merfeburg weilenden Raifer bavon Rach= richt geben, welcher über diefen Frevel febr aufgebracht mar. schickte einige Grafen mit ihren Reißigen ab, ben Werinhar abzuho= Ien, allein ehe bies geschehen konnte, ftarb er an feinen Bunben. Bifchof bat fich's vom Raifer aus, feinen Better abholen und beerdi= gen zu laffen, mas ihm gestattet murbe, und er ließ ihn in ber Rirche au Balbed beifegen. Reinhild murde wieder in Freiheit gefett und kehrte nach Beichlingen zurud.

Bon hier ab schweigt die Geschichte und läßt mahrend einer Reibe von 50 Jahren Beichlingen unerwähnt. In folden Fällen muß ber Gefdichteforider fich oft mit den Ergebniffen gusammengestellter Brudftude begnugen, und wir wollen versuchen, folche in einem Bufam= menhange über die altefte Geschichte Beichlingens aufzustellen. ben oben ermähnten Urfunden von den Jahren 952 und 957 finden wir ben Grafen Billing im Befige mehrerer Guter im Engelgau, woraus freilich noch nicht folgt, daß er auch Beichlingen befeffen habe; allein ein kleiner Trakt in ber Flur Batgenborf, nach Beichlingen gu, führt heute noch ben Namen Billingshügel, obgleich berfelbe feit Jahren abgetragen worden ift. Dies gestattet wohl die Bermuthung, bag biese Umgegend mit Beichlingen ihm angehört haben mag und ein Allodialgut sein mußte, ba er feine Befitungen im Lüneburgischen hatte und als Graf über ben Gau Reletice, welcher ben obern Theil bes Saalfreises in fich faßte, geset mar. Ginige von Scheib beigebrachte Urkunden, cf. beffen Orig. Guelf. Tom. IV. p. 556 und ferner beweisen, bag Billing ju Bebra (Bibra) zwischen Beichlingen und Scheibingen 963 ein Rlofter gestiftet hatte, ja nach einer altern Ur= funde von 952, cf. baf. S. 558, hatte Ronig Otto bem Grafen Bil=

ling bie Mart Scheidingen in einem getroffenen Taufche übergeben. Ferner finden wir hundert Jahre fpater den Markgrafen Debi noch im Befite beiber Burgen Scheibingen und Beichlingen, endlich wird es aus bem Umftande, bag biefe thuringifden Ortschaften Allobialguter waren, erklärlich, warum fie nach Billings im Jahre 967 erfolgtem Tode nicht bei feinem Saufe verblieben find. Es icheint, bag Billing fcon bei feinem Leben feine beiben Sohne Bilhelm und herrmann mit ben Stammgutern in Oftfalen, jumal im Barbengau, völlig abaefunden batte. Diefer Graf Billing mochte außer feinen Göbnen auch eine Tochter gehabt haben, welche mahricheinlich an einen thüringischen Eblen verheirathet mar und von ihrem Bater biefe Allo: bialguter erhalten batte, von der die oben angeführte Reinhilbe ab-Bei ihrer Entführung mar fie jebenfalls elternlos, vielleicht mit bem Raifer weitlaufig verwandt, fo bag er gleichsam eine Bormunbschaft über fie führte und ihr bas Berfprechen abgenommen batte. ohne feinen Billen fich nicht zu verheirathen. Balb barauf mag fie eine Che eingegangen fein, um nicht einem abnlichen Greigniffe ausgefest zu bleiben. Ber aber ihr Gemahl mar, ift unbefannt, boch fcheint Dba von ihr eine Tochter gewesen zu sein, welche mit bem Grafen Bilhelm von Beimar, welcher nach 1046 ftarb, vermählt war. In bem Calendario Merseburg., cf. Zeitschrift bes thuringisch= fachfischen Bereins V. Bb. 3. Seft S. 90 wird unter dem 13. April ber Tobestag einer Reinbild aufgeführt, welche möglicher Beise biefelbe fein tann, ihr Todesjahr findet fich nicht ermahnt.

Bon jenem Grafen Billing wissen wir, daß er ein angesehener Lehnsmann und Berwandter des Königs Otto war, erhielt von demsselben das Herzogthum Sachsen und tauschte von ihm auch einige Güster in der Mark Scheidingen ein. Er wird in mehrern Urkunden von 952—968 genannt und zwar in letzterer als bereits nicht mehr am Leben. Nach dem Fast. Corbej. bei Falke S. 239 wird sein Tod in das Jahr 967 geseht, darin heißt es: Anno D.CCCC.LXVII sideles Thiatarius et Billing obierunt.

Wilhelm Graf von Weimar hinterließ zwei Sohne: Wilhelm und Otto. Ersterer verlobte sich mit einer Tochter Bela's, bes Königs von Ungarn, starb aber 1062 auf der Reise bahin, um fie abzuholen,

fein Bruber Otto, bem bei ber Theilung Die Grafschaft Orlamunda zugefallen mar, erbte auch feines Brubers Guter, welche in Thuringen lagen, nebit ber Martgraficaft Deifen. Er mar mit Abela von Lamberti 26men in Brabant vermählt und ftarb 1067. cf. Annal. Lamberti Schaffnab zu biesem Jahre. Seine Bittme heirathete barauf ben Markgrafen Debi von ber Laufit, welcher im Rampfe gegen König Beinrich IV. die Burgen Bichelingun und Scidingen (Burg-Scheibungen) mit Besahungen verseben batte. cf. Lambertus bas. jum Jahre Der Rönig eroberte beibe Burgen und gab fie beffen Kindern 1069. jurud. Sier finden wir alfo ben Markgrafen Debi im Befige von Beichlingen, welches ihm, ba er hier gar nicht begutert mar, seine Gemablin ale ihr Erbgut jugebracht hatte. Aus ber Che Otto's und ber Abela, welche 1084 ftarb, waren folgende Rinder entsproffen, als Dba, Cuniqunde und Abelheib. Erstere beirathete ben Markgrafen Cabert von Braunschmeig, lettere den Markgrafen Abelbert von Bal-Cunigunde bagegen mar brei Dal vermählt, 1) an einen ruffischen Kürsten, bann an den Grafen Cuno von Nordheim und endlich an ben Grafen Bipprecht von Groissch.

über Bilbelm von Beimar, welchen wir ben Dritten nennen, mogen folgende genealogische Nachrichten einzuschalten fein. Bilbelm I. Graf von Weimar starb nach dem Necrologio Fuldensi im Jahre 963, er war besonders in der Gegend um Beimar begutert und wird in einer Urkunde von 949 als Graf von Thuringen ermahnt. cf. Bent, beffische Landesgeschichte 2. Thl. Urf. Dr. 23 und 32, ferner als Graf von Sübthüringen, cf. Leuckfeld, antiq. Gandersh. p. 98, so wie 961 bei Scheid, orig. Guelf. T. IV. p. 559. Sein Sohn Bilbelm II. erbte bie vaterlichen Befitungen, befaß auch ben Selmgau und erreichte ein fehr hohes Alter, benn ber Annal. Saxo fagt von ihm bei bem Jahre 1046: Markgraf Edarb ftarb plöglich burch em= pfangenes Gift, und Bilhelm III. erhielt beffen Mark. Gein Bater war Wilhelm (II.) Graf von Beimar, ein ehrwürdiger Greis. ihm fpricht auch ber merfeburgifche Bifchof Dittmar im 5. Buche feiner Chronif: Hermann, ber Sohn Etberte, hatte bem Auftrage feines Batere aufolge ben Grafen Bilhelm mit einem ftarten Beere (im Jahre 1002) in Beimar belagert, um Bebefind's und hermanns Tod

an Bilhelms Cohne ju rachen und biefen alten, rechtschaffnen und bestverbienten Greis biermit burch einen Gib zu verbinben, bag er fic vor Graf Ethart stellen und alle ibm vorgelegte Bedingungen eingeben möchte. Er ftarb 1003. Ale Inhaber bes Belmgaues wird er urfundlich 965 ermahnt, cf. Drey haupt, Befdreibung bes Saaltreifes 1. Thl. S. 14., bann 966 bei Schannat, tradit. Fuld. p. 239. Nr. 587, ferner 985 bei Leuckfeld, antiq. Walahus p. 345, und enblich 1000 bei Sagittarius, historia Magdeburg. T. I. p. 236. Bilhelm III., bes Borigen Cohn, ftarb nach 1046, nicht aber 1039, wie Bebefind in feinen Roten I. Bb. G. 194 angegeben bat. Er erfceint urfundlich 1014-1018 mit feinem Bruber Poppo, nicht aber Otto, wie Schultes, direct. dipl. 1. Bb. S. 137 angegeben bat. cf. Schannat, Tradit. Fuld. T. I. p. 245. Nr. 595, ferner als Saugraf auf bem Gichefelbe 1022, cf. Bolf, Gefc. bes Gichefelbes 1. Thl. Urt, Rr. 2.; auch ermabnt ibn ber Annal. Saxo jum Jabre Er hinterließ brei Gohne, namlich Bilhelm IV., Otto und Poppo; erfterer erhielt Beimar, ber zweite bie Graficaft Orlamunda und ber britte murbe Markgraf in Rrain. Die beiben erft genannten Bruber führt eine Urtunde auf, welche bem Beitraume gwifchen 1046 und 1051 angehört, namlich Bilbelm als Markgraf und Otto als Graf, cf. Bent, beffifche Lanbesgefch. III. Urt. Rr. 54. Schultes verfest biefe Urkunde in die Zeit von 1039-51, allein mit Unrecht, ba in berfelben Beinrich Raifer genannt wird, welchen Titel er erft im Jahre 1046 ober 1047 erhalten hat. Bilhelm III. vermählte fich nach bem Tobe feiner erften Gemablin mit Dba, Grafin von Beichlingen, Grogmutter ber Cuniqunde, welche wiederum nach ibres Dannes Tobe ben Markgrafen Debi von der Laufit heirathete, cf. Annal. Hildesh. bei Leibnig I. g. 3. 1034. Annal. Saxo gum Jahre 1046. Daß Dba Befigerin von Beichlingen mar, erhellet auch baraus, bag Debi's Borfahren nirgends als Befiger von Beichlingen bortommen. Dda ftarb 1069.

Wilhelm IV. ftarb 1062 auf ber Reise nach Ungarn, um seine Braut Sophie, die Tochter bes Königs Bela, abzuholen, cf. Lambertus Schaffnab. zum Jahre 1062. Nach seinem Tobe erhielt sein Bruder Otto alle seine Besitzungen, auch die inne gehabte Mark,

cf. Annal. Saxo zum Jahre 1062. Er war mit Abela, Gräfin von Löwen, vermählt, starb 1067 und hinterließ drei Töchter: Oba, Cusnigunde und Abelheid. Die Wittwe Abela vermählte sich zum zweisten Male mit Dedi II., Grafen von Wettin und Eulenburg und Marksgraf von Sachsen, welcher 1075 starb, cf. Lambertus zum Jahre 1069 und 1075.

Gemeiniglich findet man in den genealogischen Tabellen Wilhelm von Weimar, Sohn des 963 verstorbenen Grafen gleichen Namens, hatte zur Gemahlin Oda, welche sich nach dessen 1003 erfolgtem Tode mit dem jüngern Markgrasen Dedi von der Lausit im Jahre 1034 verheirathete, cf. Annal. Saxo zum Jahre 1046; allein hier waltet ein Irrthum statt. Wilhelm starb im hohen Alter 1003, wenn nun seine Gattin 31 Jahre nach dem Tode ihred Gemahls sich wieder verzheirathete, so mußte sie mindestens über 60 Jahr gewesen sein und soll noch einen Sohn und eine Tochter geboren haben? Ferner bezhauptet man, des greisen Wilhelm Söhne seinen Wilhelm, Markgraf in Weisen und Otto, Graf von Orlamünda gewesen, sie mußten also bei ihred Vaterd Tode schon im kräftigen Alter gestanden haben. Nun soll aber ersterer als Jüngling im Jahre 1062, also 59 Jahre nach seines Baters Tode, als er seine Braut von Ungarn abholen wollte, gestorben sein. Wie läßt sich das vereinigen?

Rach Abela's Tobe fiel die Grafschaft Beichlingen an ihre mittslere Tochter Cunigunde, wie sich aus mehrern vorhandenen Urkunden darthun läßt, 3. B.: Als Cunigunde sich im Jahre 1110 mit dem Grafen Bipprecht den Altern von Groissch vermählte, stellte sie in dem darüber angesertigten Bertrage fest, daß, sollte sie vor ihrem Gemahle sterben, demselben ihre Länder als patrimonium zufallen, cf. Auctor vitae Wipperti zum Jahre 1110.

Mehrere ältere, wie neuere Schriftsteller befinden sich im Irr=
thume, wenn sie annehmen, Beichlingen habe zur Markgrafschaft ge=
hört und sei nach Dedi's Abgange bem Eckbert von Braunschweig zu
Theil geworden. Benn auch Lambertus bei dem Jahre 1069 sagt,
Dedi sei herr von Beichlingen und Scheidingen gewesen; habe beide
Schlösser befestigt und mit Truppen beseht, so folgt nicht baraus, daß
biese Schlösser zur Markgrafschaft gehörten, sondern sie waren Allos

bialguter und konnten vom Ronige mit ber Markgrafschaft nicht an Efbert übergeben werden, fondern mußten von ihm nach der Erobes rung an die Erben, und zwar an Cunigunde ober Abele zurudgege= ben werben. Batte Beidlingen gur Markgrafichaft gebort, fo mare es nach Etbert's Tobe an beffen Sohn Etbert IL als neuen Markgrafen gefallen. Bekanntlich murbe er 1091 ermorbet; allein wir fin= ben Beichlingen schon im Jahr 1088 und mahrscheinlich noch früher im Befige Cuno's von Beichlingen, bem Gemable ber Cunigunde. Bie konnten nun diese Guter von Efbert an feine Schwester Gertrud aurückfallen? Diefe lettere vermählte fich mit bem Grafen Beinrich bon Nordheim, insgemein ben Fetten genannt, und foll, nachbem ihr Gemahl 1101 in Friegland feinen Tod gefunden hatte, die Grafichaft Beichlingen ihrem Schwager Cuno abgetreten haben, ber fpater erft bie Cunigunde geheirathet batte. Dies fallt in eine Beit, wo er be= Belde Biberfprüche in ber Chronologie. reits ermordet worden war. fie bedürfen feiner weitern Grörterung, und jene aufgestellte Bermu= thung fällt in fich felbst gusammen. Dedi, auch Dedo, Teto genannt, mar ein Sohn Dietrich II., welcher 1034 ftarb, hatte nicht allein die Markgrafschaft Laufit, sonbern auch Meißen inne, vermablte fich mit Abela, ber Wittme bes Markgrafen Otto und verlor nach ber Eroberung Beichlingens durch Ronig Beinrich IV. feine Markgraffchaften. Er ftarb 1075. In Urfunden von 1042 bis 1071 erscheint er mehr= mals als Zeuge.

Geben wir zu unserer Geschichte zurud, welche von jest ab burch reichliche Urkunden begründet werden kann.

Cunigunde, die mittlere Tochter Otto's und der Adela, war, wie wir gesehen haben, Erbin der Grafschaft Beichlingen. Sie war ansfangs 1075 an einen russischen Fürsten Zastaw verheirathet und kehrte nach dessen Tode 1078 mit ihrer Tochter, wahrscheinlich Mechthild gesnannt, in ihre Heimath zurud und nahm Besitz auf dem ihr zugefalzlenen Schlosse Beichlingen. Hier lernte sie der Graf Cuno von Nordsheim kennen, sie reichte ihm ihre Hand und beschenkte ihn mit vier Töchtern.

über ben Grafen Cuno, bem Sohne bes ehemaligen Herzogs Dtto von Baiern, giebt uns ber Annaliste Saxo jum Jahre 1103 fol-

genbe Rachricht: "Graf Cono hatte eine Frau, Ramens Cuniqunde. bie Tochter bes Markgrafen Otto von Orlamunda. Diefe hatte querft ben Ronig von Rugien geheirathet, nach beffen Tobe fie in die Beimath gurudfehrte und biefen Cono beirathete. Ihre Tochter aber, welche fie von bem Ronige ber Rugen hatte, empfing einer von ben Rurften der Thuringer Namens Gunther und zeugte mit ihr den Gra-Darnach gebar fie dem Grafen vier Tochter., von benen fen Sizo. eine Graf Beinrich von Guitsene (Butphen) bekam, die zweite Graf Bilbelm von Licelenburg (Ligelburg), und die britte, welche Abela bieß, Graf Thiederich von Katelenburg; als er aber todt mar, führte Graf Belprich von Plozete fie beim, und fie gebar ihm ben Markgrafen Conrad und ben Grafen Bernhard. Die vierte, welche Cunigunde bieß, wie bie Mutter, beirathete ben jungern Bipert, und als er geftorben war, nahm fie Markgraf Thieppold von Baiern. Bippert beirathete bie Rutter jener Madden als ihr britter Mann."

Rener Cuno mar ber britte Gobn bes in ber Geschichte Raifer Beinrichs IV. fo berühmten Bergoge Dtto von Sachsen und Baiern, gebornen Grafen von Nordheim und beffen Gemablin Richenga, cf. Annal. Saxo jum Jahre 1082. Bon biefem Cuno erzählt Conradus Uspergensis in feiner Chronik jum Jahre 1103: Er mar ber Sohn Bergoge Dtto, einer ber machtigften Fürften, bem nichts abging, mas im menschlichen Leben Berth bat. Bon Geburt angesehen, zeichnete er fich durch Bildung, Gelehrfamkeit, Tapferkeit und hoben Muth aus, befag ansehnliche Befitungen und mar besonders megen feiner großen Beredtsamkeit von allen Menschen geliebt und gern gefeben. In Urkunden erscheint Cuno nicht, wohl aber berichtet Spangenberg in feiner mansfeldischen Chronit G. 225, daß er im April 1085 einer im Beisein bes Ronigs hermann veranftalteten Bersammlung fachfi= icher und thuringischer Golen beigewohnt habe. Rerner hielt er nach Angabe berfelben Chronit S. 227 (cf. auch Annalifte Saxo jum Jahre 1088) im Jahre 1088 mit bem Erzbischofe Bartwig von Magdeburg und bem Bifchofe Burthard von Salberftadt ju Goslar eine Berathung über beabfichtigte Berfohnung mit dem Raifer Beinrich. ben Jahre fagt ber Berfaffer ber Schrift de fundatione monasterii Gozecensis bei Moder G. 221, daß der vom Grafen Cuno von Beich:

lingen ju Olbisleben eingesette Abt Friedrich megen ju großer Un= ftrengung nach wenig Jahren bas Umt wieber aufgegeben habe. fant im Jahre 1103 auf eine meuchlerische Beise feinen Tob. Mis feine Mörber bezeichnet man Ebelgar von Ilfelb und Chriftian von Rothenburg, wie der vegauische Monch, ein ziemlich naber Beitge= noffe, in feiner Lebensbeschreibung bes Grafen Bipprecht von Groibsch beutlich anführt. Es waren bies jeboch nicht die Grafen biefes Ramens, wozu fie Leukfelb gemacht bat, fondern mabriceinlich Lebns: leute, benn Graf Christian von Rothenburg lebte viel fpater, ebenso Es bleibt baber mehr zweifelhaft, obgleich ber Deber Graf Ilger. aquer Monch biefe Morber naber bezeichnet bat, bag biefe bie verabscheuungewürdige That begangen haben, und es find vielleicht jene Borte bes Monche ein fpaterer Bufat, welcher nachher in ben Tert übergegangen ift.

Cunigunde, jum zweiten Dale Bittme, fab fich in ben unruhi= gen Beiten nach einer Stute um, welche fie bei bem Drangen und ben Beeintrachtigungen übermuthiger und habfüchtiger Nachbarn erfasfen konnte; erwunscht tam ihr baber ber Untrag bes bamals fo mach: tigen und tapfern Grafen Bipprecht von Groitsch, welcher um ihre Sand anhielt, und die fie nicht ausschlug. Es mar im Jahre 1110, als er zugleich mit feinem Sobne, Wipprecht dem Jungern, welcher feiner Frauen Tochter beirathete, Sochzeit hielt. In dem zwischen ihnen geschloffenen Chevertrage verordnete Cunigunde die Altere, daß, wenn fie früher mit Tode abgeben follte, ihr Gemahl, Bipprecht ber Altere, bem Rlofter Olbisleben feine Sorgfalt und feinen Sous angebeihen möchte, cf. Liber de fundatione monasterii Bigaugiensis, auch feste fie fest, daß berfelbe und feine Rachtommen nach ihrem Tode ihre sammtlichen Befitungen erben follten. Es mußten biefel= ben bemnach Allodialguter gemefen fein, fonft batte fie nicht über folche frei verfügen konnen. cf. ber Berfaffer ber Geschichte Bipprechts Cap. IX. S. 2. - Wipprecht, ein für feine Zeit mahrhaft großer Mann, ftarb im Jahre 1124 am 22. Mai, nachbem fein Sohn ihm vorausgegangen mar und feine Rinder hinterlaffen batte. bon Groibich, ein tapferer und fluger Mann, erwarb fich im itali: ichen Kriege die Gunft des Ronigs und andrer Großen, welche ibn

reichlich mit Lehngütern versahen, heirathete die Tochter bes Herzogs von Bohmen und nach deren Tode die Gräfin Cunigunde. Er erscheint in einer Urkunde vom Jahre 1124 als Bogt des Klosters Oldisleben, cf. Mencken, Script. Rer. Germ. T. 1. p. 613. und starb noch in demselben Jahre.

Die nun zum britten Male Bittme geworbene Grafin Cunigunde lebte noch bis zum 8. Juni 1140, mo fie ihr Dafein beschloß. ber Angabe einer alten Rlofterfdrift, welche Leudfelb in ber Gefdichte bes Rlofters Nordheim S. 233. Anmerk, 5 anführt, foll fie in ber Capelle ju Morbheim begraben liegen und zwar vor bem Altare bes beiligen Ritolaus, in ber Mitte nach ber Morgenfeite, neben bem Bergoge Beinrich von Sachsen und Baiern, fo wie auch Grafen von Sie wird hier eine Mutter ber herrn von Pleffe genannt, mahricheinlich foll dies Plogete (Plogete) beißen, an welchen ihre britte Tochter nach ihres erften Mannes Tobe verheirathet war, cf. Annal. Saxo 3. 3. 1103. Cunigunde wird als eine tugenbhafte und fromme Frau geschildert, welche den Rlöftern viel Gutes erwies, namentlich bem von ihr und ihrer jungern Schwester Abelheid gemeinschaftlich ge= ftifteten Rlofter Olbisleben, wenn bies nicht icon früher von ihrer ftolgen Mutter Abela gefchehen ift, bie vor bem Sahre 1084 geftorben fein muß, wie aus einer Urtunde bes Erzbifcofs Siegfried von Maing bervorgeht. cf. Avemann, Siftorie ber Burggrafen von Rirchberg. **S**. 193.

Cunigunde scheint die Herrschaft über Beichlingen für sich behaleten und nicht ihrem Gemahle abgetreten zu haben und wird in vielen Urkunden genannt. So eignet sie im Jahre 1101 dem Rloster zu Oledisleben eine Familie zu Seehausen zu, welche jedesmal zum Feste St. Viti drei Denare zu entrichten hat, cf. Menden a. a. D. T. 1 S. 613; ferner übergiebt sie 1117 dem Rloster zu Nordheim den aus väterlicher Erbschaft erhaltenen vierten Theil des Dorfes Nordheim, welcher Schenkung ihre Töchter Abela, Cunigunde und Mechthild beistraten, cf. Scheid, Orig. Guelf. T. III. p. 534; ferner eignet sie zu ihrem und ihrer Nachsommen Seelenheil im Jahre 1126 zwanzig Güter zu Frömstedt und zwölf und ein halb Gut zu Schwabsdorf dem Rloster Oldisleben zu. cf. Menden S. 614. Im Jahre 1128 uns

terzeichnet sie eine Schenkungs : Urkunde an das Klosker Oldisleben als Zeuge, cf. Menden S. 615, und im Jahre 1133 eignet der Erzsbischof Adalbert von Mainz aus Anhänglichkeit zur verwittweten Grässin Cunigunde von Beichlingen die Pfarrkirche zu Oldisleben der dasse gen Abtei zu. cf. Menden S. 616.

Cunigunde ftarb ohne mannliche Erben ju binterlaffen. ren Töchtern mar die altefte aus erfter Che mit bem ruffischen Fürften Radlav erzeugte, Dechthild, Die Erbin Beichlingens. Abermals ein Beweis, bag bie Graficaft Beichlingen nicht von Cuno von Rordbeim berftammte, fonft mare fie einer ber mit ibm erzeugten Tochter Mechthilb verheirathete fich an einen Eblen Thuringens, mit Ramen Gunther, mahrscheinlich ein Graf von Refernburg und Schwarzburg, beffen Sohn mar Sizzo. cf. Annal. Saxo zum Jahre Bierbei ift mohl zu bemerken, bag bie altern Grafen von Re= fernburg mitunter auch als Grafen von Thuringen vorkommen, daß bie Ramen Gunther und Siggo abwechselnd angetroffen werben und bag biefelben in ber Gegend um Beichlingen begütert maren. Gunther muß aber noch einen Sohn mit Ramen Friedrich gehabt baben, weil in einer 1169 ausgestellten Urfunde ber Erzbischof Christian von Mains diesen Grafen Friedrich von Beichlingen seinen Ontel und beffen Gobne Reinbod und Friedrich feine Bermanbten nennt. Schultes, Direct. diplom. 2 Bd. p. 204. Man nimmt gemeiniglich an, bag bie Mutter bes Erzbischofs eine geborne Grafin von Beich= lingen, eine Schwefter Friedrichs und an einen Grafen von Buch in Thuringen verheirathet mar. Mechthild, von Andern Zaalamna, auch Swetoslama genannt, mar bie altefte Tochter Cunigundens und im Jahre 1076 ober 1077 geboren, tam 1079 mit ihrer Mutter nach Thuringen gurud und verheirathete fich um 1092 mit bem Gblen Gunther von Thuringen, welcher hochft mahrscheinlich Graf von Refernburg und Schwarzburg mar. Sie hatte zwei Gohne, Sizo und Friedrich und zwei Töchter, Cunigunde, Abtiffin zu Reinsburg bei Leiben und eine andere an einen Grafen von Buch verheitathet. Der ungenannte Monch bes Rlofters Egmond fagt zum Jahre 1169: "Es flarb Cu= niga, erfte Abtiffin in Ringsburg, Schwester bes Grafen Friedrich

von Beichlingen und Mutterschwester (matertera) bes Erzbischofs Chrisftian von Mainz."

Graf Gunther wird 1099 urkundlich erwähnt, indem er dem Alosster Ilm einige Guter in Altenremda zuwendet. cf. Grundlicher Besweis, daß Schwarzburg ein alter freier Reichsftand sei. Beil. R. 6.

Doch ehe wir den Faden unserer Geschichte fortziehen, muffen wir noch einen Blid auf Abelheid, der Schwester Cunigundens wersen. Sie war die Gemahlin Albrechts von Ballenstädt und hatte in der elterlichen Theilung das Schloß Sachsendurg nebst einem großen Theil Frankenhausens und der Umgegend erhalten, dies läßt sich aus verschiedenen Urkunden erweisen, in welchen nicht nur Albrecht der Bar, sondern auch sein Sohn Dietrich von Werben als Herren dieser Länder genannt werden; auch sagt letzterer in einer Urkunde von 1168, daß das Kloster Oldisleben von seinen Vorsahren gestiftet und dotirt worden sei. cf. die Urkunden bei Menden S. 630 und 617.

Bon ben Brüdern Sizo und Friedrich erhielt letterer die Grafsschaft Beichlingen, auch war er im Rebenzgau in Oftranken begütert und mit dem dort ansässigen Grafen von Giech und Blassenberg nahe verwandt; wie jedoch diese Berwandtschaft zusammenhängt, läßt sich nicht erweisen. Wir sinden ihn nämlich in einer Urkunde von 1143, nach welcher Bischof Egilbert zu Bamberg sich mit dem Grasen Poppo von Blassenberg, wegen der von seiner Gemahlin Chunika, Tochter des Grasen Regindod von Giech, dem Stifte übergebenen Schlösser Giechenburg und Lichtenfels vergleicht, und zwar als ihr Bormund ausgeführt. cf. Schultes, Historische Schriften 2. Abth. S. 233. Eine zweite Urkunde, wahrscheinlich vom Jahre 1149, gedenkt ebenfalls seiner, indem er seine im genannten Gau gelegenen Güter an das Stift Bamberg, theils um 100 Mark Silber und 4 Mark Gold verkauft, theils gegen anderweitige in Sachsen gelegene Bestungen vertauscht. cf. Schultes das. S. 255.

über diesen Friedrich von Beichlingen stellen die Schriftsteller eine Menge Bermuthungen über sein Besitzungsrecht ber Grafschaft Beichlingen auf; allein wir glauben in dem Borbenannten diesen Gegenstand hinlanglich beleuchtet zu haben, so daß man mit großer Bahrscheinlichkeit annehmen darf, er war ein Graf von Refernburg und Entel ber Cunigunde und ist somit als der Stifter ber beichlingischen Familie anzusehen.

Graf Friedrich erscheint in einer vom Grafen Christian zu Rotenburg im Jahre 1144 ausgestellten Urfunde als Beuge, cf. Eckstorm, Chron. Walkenredense p. 49. Gine andere Urkunde bes Erzbischofs Beinrich von Maing vom Jahre 1146 führt ihn ebenfalls unter ben Beugen auf, cf. Abemann, Gefch. ber Grafen von Rirch= berg. Urf. S. 3. Schannat, Vindem. lit. T. II. p. 3. 3m folgenden Jahre 1147 befand fich Friedrich in Rurnberg und unterschrieb als Zeuge eine Urkunde bes Königs Conrab. cf. Rein, Thur. Sacra I. p. 40. In bemfelben Jahre ericheint er in einer gu Erfurt vom Erzbifchofe Beinrich von Mainz ausgestellten Urkunde als Beuge, cf. baf. G. 43. Ferner finden wir ihn 1148 als Beuge bei einem Raufe zwischen bem Rlofter Gerobe und Sugo von Beringen, cf. Sagit= tarius, Siftorie ber Graficaft Gleichen S. 43. Gbenfo in einer 1150 von demfelben Erzbischofe ju Erfurt ausgestellten Urkunde, cf. Gudenus, cod. diplom. T. I. p. 196. Aus einer Urfunde bes Ronige Friedrich vom Jahre 1154 erfeben wir, bag Graf Friedrich einige Guter ju Leubingen bem Rlofter Sittidenbach verehrt hat. cf. Bunau, Leben R. Friedrich I. G. 425. In bemfelben Jahre befand fich Graf Friedrich auf bem Landgerichte zu Mittelhausen als Beifiger und bestätigte einen Rauf bes Abtes zu Gerobe. cf. Bolf, Ge= schichte bes Gichsfelbes 1. Th. G. 8. Beiter finden wir ihn als Beuge bei einer vom Abte Marquard ju Fulba 1155 ausgestellten Urfunde, cf. Scheid, Orig. Guelf. T. III. p. 562. und eben baselbst S. 465 in einer 1156 ausgestellten Urfunde. 3m Jahre 1157 befand er fic ju Erfurt und unterfdrieb eine Urtunde bes Erzbischofs Arnold, nach welcher biefer von Beinrich von Mublberg bie Balfte bes Schloffes Belinhusen (Bippachebelhausen) erwirbt, cf. Gudenus, cod. dipl. T. I. p. 227. Bon ba ab finden wir ben Grafen Friedrich nicht wei= ter aufgeführt, er muß ein bobes Alter erreicht haben, feinen Tob fest man gemeiniglich in bas Jahr 1180, allein gewiß mit Unrecht, indem er bann mohl in ben nachfolgenben Urtunden feiner Sohne mit aufgeführt fteben murbe, er wird vielmehr um 1160 gestorben fein. Diefer Friedrich erbte entweder burch ein Bermachtniß feiner Groß-

mutter ober Mutter, ber zweiten Cunigunde, ober burch einen Sausvertrag mit feinen altern Brubern, bie Graficaft Beichlingen, mas nach bem im Sahre 1140 erfolgten Tobe ber erftern geschah. Kriedrich's Gemablin foll Bellinburgis, Grafin von Gleichen, Tochter des Grafen Ermin III. gemefen fein, wie Leuckfeld in ber Befdreibung bes Rloftere Relbra G. 48. Unm. d. aus einer bandfdrift= lichen Chronit anführt, fie wird für die Stifterin bes Rlofters Bolferode gehalten; allein in ber 1130 ausgestellten Urfunde, cf. Brud = ner, Gothaischer Rirchen = und Schulenstaat I. 1. St. 2. S. 229. nennt fie fich blog Grafin von Gleichen, ohne ihren Gemahl zu nennen, mahricheinlich ift bies eine andere altere Grafin, vielleicht bie Mutter der Gemablin Friedrichs. Friedrich binterließ zwei Gobne mit Ramen Reinbod und Friedrich, welcher erftere bereits in einer in dem Zeitraume von 1166-1170 ausgestellten Schenkungs : Urtunde an das Rlofter Oldisleben vorkommen, cf. Mencken T. I. p. 650. Eben fo finden wir fie ermahnt in ber icon oben angeführten Urkunde bes Erzbischofs Chriftian von Maing 1169, bann in einer zwischen 1170-1183 bom Grafen Dietrich von Werben, bem Sohne Albrechts ausgestellten Schenkungs-Urkunde an bas Rlofter Dlbisleben, als beffen Schupvoigte, cf. Schamelius, Sift. Befchr. bes Rloftere Die bisleben G. 27. Nach einer Urfunde des Raifers Friedrich vom Jahre 1180, cf. Bertuch, Chron. Portense p. 220, hatte dieser bei seiner Anwesenheit in Tulleba ben Theil bes Finnenwalbes, mit weldem von ihm die beiben Bruder Reinbod und Friedrich, Grafen von Beichlingen belieben gemefen, bem Rlofter Pforta zugeeignet und verpflichtet, bas Rlofter fich mit biefen beiben Grafen in Ansehung ibres Rechtes, welches ihnen aus ber Beleihung zuftandig fei, abzufinben. Endlich ermahnt eine Beftatigunge:Urtunde bee Erzbischofe Conrab von Mainz, vom Jahre 1188, ben Grafen Reinbod, welcher 1174 mit Buftimmung feiner Mutter Belinburgis von Gleichen, beren Bruber Graf Erwin und feines Bruders Friedrich verschiedene Guter bem Rlofter Baltenried übergiebt, cf. Leu dfeld, Gefch. v. Relbra S. 48. Diefe Guter find : bas Dorf Gungerobe mit Rirche, Muble und Bolg, einige Hufen Land in Ellenrode, Liebenrode, Sachswerfen, Bobenrobe, Roda, Fladekendorf, Dbeleben, Grofwechsungen, Saverungen und Gehoven, welche in der Grafschaft Klettenberg lagen, cf. Eckstorm, Chron. Walkenred p. 56. Außerdem erscheint Reinbod allein als Zeuge in einer 1174 vom Kaiser Friedrich ausgestellten Urstunde an den Burggrafen Burchard von Magdeburg und das Kloster Eilwardsdorf über Benutzung des Waldes bei Allstädt, cf. Mencken III. p. 1123.

Ob er verheirathet gewesen, Kinder hinterlassen hat, und wenn er sein Leben beschloß, darüber sind und keine Nachrichten übrig gesblieben; eben so wenig, auf welche Weise er in den Besit oben benannter Güter gelangte. Man hat angenommen, er habe eine Gesmahlin gehabt, welche aus dem clettenbergischen Hause stammte, und ihm solche zugebracht habe; doch kann dies um deswillen nicht richtig sein, weil er ja sonst zu dieser Schenkung die Zustimmung seiner Mutter und deren Bruder nicht bedurfte, vielmehr mögen es mutterliche Erbstüde gewesen sein, worüber jedoch keine Nachweise bekannt sind.

Beitere Radrichten über ben Grafen Reinbob haben wir nicht ermitteln können, bagegen theilen und bie Annal. Reinhardsbrun. edit. Wegele p. 47 mit, daß beffen Bruber Friedrich im Jahre 1189 gestorben fei. Er befindet fich in einer vom Raifer Friedrich 1179 gu Erfurt ausgestellten Urkunde als Zeuge, cf. Rein, Thur. Sac. I. p. 57. Dann in gleicher Gigenschaft in einer 1184 ausgestellten Urtunde des Rloftere Ichtershaufen, cf. bas. G. 58. In einer Urkunde von 1219 wird angeführt: daß die verstorbenen Grafen Kriedrich und Hermann von Beichlingen einige Güter in Ebleben bem Rlofter Begra vermacht hatten. hier wird eines verftorbenen Grafen hermann von Beichlingen gebacht, welcher fonft nirgenbs ermahnt wird, man will ihn für einen Bruber Reinbod's und Friedrichs ausgeben, allein bann murbe er gewiß auch in ben vorbenannten Urtunden mit feinen Brudern aufgeführt worden fein, wir balten ibn vielmehr für einen Sohn Reinbob's, ber nach feines Baters Tobe in beffen Rechte getreten mar und diefer Schenkung beigestimmt batte, cf. Müldner, Nachricht vom Rlofter Frankenhaufen G. 146.

Friedrichs Gattin foll Elifabeth, Tochter bes Grafen Poppo von Henneberg gewesen sein, woraus jene Schenkung an bas Aloster Begra sich erklären ließ. Er hinterließ zwei Sohne, Dietrich und Friedrich.

In feine Beit fällt bie bekannte Erzählung von ber Entstehung ber Stadt Beißensee, welche nach ben Reinhardsbrunner Unnalen im Rabre 1168 vor fich gegangen fein foll. Der Raifer Friedrich hielt nömlich turz nach Oftern einen Reichstag zu Regensburg, bei weldem auch der Landgraf Ludwig von Thüringen zugegen mar. fer Beit batte bie Landgrafin Rutta bei bem Beifen- Gee ein Golof ju bauen begonnen, welches ihr auf ihrer öftern Reise zwischen ber Bartburg und Freiburg als Rubepunkt bienen follte. Dem widerfeste fich Graf Friedrich von Beichlingen, weil Grund und Boben fein Eigenthum fei, und beschwerte fich beshalb bei bem Raiser. beschied ben Landgrafen vor fich und befahl ibm, ben Bau zu unter= Der Landgraf ichien über bas Unternehmen feiner grau febr aufgebracht ju fein, ichidte an fie fofort einen Boten mit bem Auftrage ab, ben Bau einzuftellen; jugleich aber fertigte er insgebeim einen zweiten Boten ab, mit ber Beisung, fich an bas Berbot nicht ju tehren, fondern rubig fortbauen zu laffen. Dies gefchah auch, und eine fpatere Chronit fest bingu: Der Landgraf habe fich bei feiner Burudtunft mit bem Grafen abgefunden. Nach und nach fei bie Stabt Beißensee entstanden. Der Glaubwürdigkeit dieser Erzählung ftebt jeboch Manches entgegen. Es ift in ber Geschichte nicht bekannt, bag ber Raifer um Oftern 1168 ju Regensburg einen Reichstag abgehalten babe, ferner finden wir im Sahre 1189 bereits den Landgrafen Ludwig in Beigensee, eine Urtunde ausstellend, und 1198 einen Belm: rich von Rotenburg als Marktmeister. Dies macht es unwahrscheinlich, bag in folch' einer turgen Zeit ber Anbau biefer Stadt fortgeschritten babe, daß er in 30 Jahren icon Marktrechte besag. nigstens hat diefe Ergablung unter allen ben Marchen bes Landgrafen bie meifte Bahriceinlichkeit für fic.

Bon den beiden Brüdern Dietrich und Friedrich widmete fich etsterer bem Kriegsdienste, trat in das heer des Kaisers Otto IV. und wurde im Jahre 1212 vom Landgrafen hermann gefangen. Rach wieder erlangter Freiheit blieb er in kaiserlichen Diensten und begleistete im Jahre 1228 ben Kaiser Friedrich II. nach Palästina und wurde zu Rom nach seiner Rückehr von dem Pahste Innocenz in den deutsschen Orden aufgenommen. Man hat ihm eine Gräfin Oda von Hons

stein zur Gemahlin geben wollen, allein ohne alle Beweise bafür. Sein Tod ift nicht bekannt.

Friedrich, ber Bruder Dietrichs, kommt außer in einigen Urkunben wenig vor und wird gemeiniglich von den Schriftstellern ganz übergangen, indem man seinen Sohn gleichen Namens für Dietrichs Bruder ausgiebt. Er starb um 1220 und hinterließ einen Sohn Friedrich. Seine Gemahlin soll eine Gräfin von Arnstein, Schwester ber Grafen Albert und Gebhard gewesen sein, cf. Hoffmann, Braunschweigisches Ehrenkleinod. Die Urkunden, welche seiner gebenken, sind:

3m Jahre 1205 theilt Ronig Philipp einen zwischen bem Landgrafen hermann und bem Abte Johann von hersfelb gefchloffenen Bergleich mit, in welchem Graf Friedrich von Beichlingen als Beuge ericheint. Bent, beff. Lanbesgefc. T. III. Urf. G. 93. 1209 beflegelt Graf Friedrich von Beichlingen einen vom Grafen 21: bert von Clettenberg an bas Rlofter Baltenried vollzogenen Bertauf. Beffe, Gefch. ber Rothenburg G. 41. Die Unnal. Reinharbsbr. und 3oh. Rothe ergablen beim Jahre 1212, dag Graf Friedrich von Beichlingen von bem Landgrafen hermann bei Beifenfee gefangen genommen wurde. Sollte bies nicht vielleicht eine Bermechselang und feinem Bruber Dietrich begegnet fein? Jovius in feiner fcmaraburgifden Gefdichte ergablt S. 166, bag Graf Friedrich im Jahre 1214 bei bem Raiser Friedrich in Eger gewesen sei und daselbst eine Urtunde unterschrieben babe. In einem amischen bem Markgrafen Dietrich von Meißen und der Stadt Leipzig abgefchloffenen Bergleiche 1216 erscheint Graf Friedrich als Zeuge, cf. Bogel, Leipziger Annalen In bemfelben Jahre übergiebt ber Burggraf hermann von Magbeburg auf Anrathen bes Grafen Friedrich von Beichlingen bem Sospitale ju Salle mehrere Guter, cf. Ludewig, Reliq. manusc. T. V. p. 104. Er ftarb um 1220.

Als eine Schwester von ihm nennt man Bertradis, welche nebst ihrem Gemahle Godebaldus das Cistercienser=Rloster St. Georgii zu Frankenhausen um 1190 gestiftet hat, cf. Müldener, Nachricht von diesem Kloster S. 54, was aus spätern Urkunden geschlossen wird, in denen die beichlingischen Grafen dieses Kloster das ihrige nennen und ihre Borfahren als Stifter besselben angeben.

Briedrichs hinterlaffener Sobn , gleichfalls Friedrich genannt, war einer ber machtigsten und angesehensten ber thuringischen Grafen, ber bei bem Landgrafen in hoher Achtung fand und bei den wichtigften Landesereigniffen ftets zu Rathe gezogen murbe. Bon allen zeitheris gen Schriftstellern wird biefer Graf Friedrich nach einem aufgefunde= nen Grabsteine ber Dritte genannt und fein Tob in bas Jahr 1275 Man halt ihn gemeiniglich für ben Bruder Dietrichs und ben Sohn bes 1189 verstorbenen Friedrich; allein das tann nicht gut mog-Rehmen wir an, daß fein angeblicher Bater Friedrich II. lich sein. 1189 starb, er bei bessen Tobe nur 20 Jahre alt gewesen sein soll, so mußte er ein Alter über hundert Jahre erreicht haben, mas gewiß in ber Geschichte, so wie auf feinem Leichensteine nicht unerwähnt geblie= ben mare. Ferner übergab Friedrich, ben wir ben Bierten nennen, seinem altesten Sohne um 1250 bie Berrichaft Lohra, und nehmen wir an, bag er bamals fich im 20. Lebensjahte befand, benn eine Urtunde von 1253 nennt ibn noch einen Sungling, fo mußte er ale altefter Cohn im 60. Jahre feines Baters geboren worden fein. fceinlicher ift, daß bier noch ein Rriedrich eingeschaltet werden muß, wenn auch jene Grabschrift erftern ben Dritten nennt. Es fragt fic, wann murbe jener Stein verfertigt, vielleicht ein Paar Sundert Jahre barnach, wie die Grabsteine ber Landgrafen von Thuringen ju Reinbardebrunnen, und man kannte damale nur brei Grafen von Beichlingen mit Namen Friedrich. Auch die beigesette Babl ber Dritte lagt uns auf eine fpatere Anfertigung bes Steines ichliegen, ba mir biefe Grafen in Urkunden burchaus nicht durch Bahlen unterschieden seben. Dieser Graf Friedrich IV. erscheint in vielen Urkunden, in folgenden haben wir ihn gefunden: Ale im Jahre 1225 Landgraf Ludwig von Thuringen bem beutschen Orben die Erlaubnig ertheilte, fich in feinen Landen nieberzulaffen, mar auch Friedrich von Beichlingen Beuge, cf. Gudenus cod. diplom. T. IV. p. 867. Ferner finden wir biefen Grafen im Jahre 1231 in Reinhardebrunnen bei bem Begrabniffe ber Frau Glifabeth, erfter Gemablin bes Landgrafen Beinrich Raspo, nachherigen deutschen Könige, cf. Jovius p. 169, baselbst unterzeichnete er auch in bemfelben Jahre eine Urkunde bes Landgrafen Beinrich als Zeuge, cf. Struve, bift. und polit. Archiv 2. Thl. S. 282.

In eben bemfelben Jahre befreite Graf Friedrich bas Rlofter Baltenried gegen Entrichtung einer gemiffen Gelbsumme bon ben Dienften und Probnen, die er auf einigen Gutern deffelben widerrechtlich geforbert hatte. cf. Deffe, Gefch. ber Rothenburg S. 37. 1234 finden wir ben Grafen im Befige ber herrschaft Lohra, nach welcher er fich auch nennt, indem er in der auf diefem Schloffe vom Grafen Beinrich von Gleichen ausgefertigten Urtunbe fich Graf von Lare als Zeuge unterschreibt. cf. 28 olf, Gefc. bes Gichsfelbes 1 Thl. Urt. Dr. 21. Es ift bies bas einzige Mal, wo er unter biefem Dis tel vorkommt, und beweift, daß zu diefer Zeit die Berrichaft Lohra schon bei ber Grafschaft Beichlingen mar. Barum er fich fo unter: schrieben bat, burfte vielleicht baber rubren, weil diese Urkunde auf bem Schloffe Lohra ausgefertigt worben ift. Ferner ericheint er als Beuge in einer Urkunde von 1235, cf. Orig. Guelf. Tom. IV. p. 56. 3m Jahre 1236 mar Friedrich Burge für ben Landgrafen Beinrich, welcher die Abtisfin von Quedlinburg, Gertrud, mit der Mart Duberstadt belehnte, cf. Erath. cod. diplom. Quedlinburg. p. 163. 3m Jahre 1237 wird Friedrich in einer Urfunde bes Grafen Sartmann von Lobdeburg als Beuge aufgeführt, cf. Beitichr. für thur. Gefc. 5. 86. S. 291. 1242 mar Friedrich Beuge in einer Berfaufe : Urfunde bes Grafen Dietrich von Sobnstein, cf. Jovius p. 111. In bemfelben Jahre kommt er in einer Urkunde als ein vor bem Convente gu Balfenried mit ermablter Schiedemann und Richter in einem Streite zwiichen bem Grafen von Clettenberg und bem Rlofter Baltenried vor, cf. Avemann, Bift. v. Rirchberg. G. 122. Ferner ericheint er als Beuge bei bem in bemfelben Jahre stattgehabten Berkaufe eines Gutes zu Belmbrechtsborf ober Bermsborf an bas Rlofter Frankenhausen, cf. Mulbner, Frankenbausen G. 154. 1243 befand fich ber Graf in Beigenfee und unterfcrieb als Beuge eine Urfunde bes Landgrafen Beinrich, cf. Horn, Henricus illustr. p. 362. 3m Jahre 1245 ftiftete er als Schutvoigt bes Rlofters Olbisleben einen Bergleich zwiichen dem dafigen Abte und Albert von Schillingstädt über zwei Sufen daselbst. cf. Schamelius, Bift. Beschreibung bes Rloftere DI= bisleben G. 28. Rach ber 1249 ju Beigenfels ausgestellten Urfunde befand fich auch Graf Friedrich unter ben thuringischen Eblen, welche

mit Markgraf Beinrich dem Erlauchten einen Bertrag abschloffen, in welchem fie erklarten, bag fie ben Markgrafen zu ihrem rechten herrn haben und ihm gegen Jedermann bienen wollten, fo weit Treue und Ehre es gestatte. Alle Guter, welche fie von dem Landgrafen gehabt hatten, wollten fie von ibm ju Beben nehmen, boch muffe er ihnen folde gemabrleiften. Die Grafen von Schwarzburg, Beichlingen und Sohnstein wollen dem Markgrafen alle Guter zur Ginlöfung geben, die an fie verpfandet morben find, und mer etwas von dem verftorbe= nen Landgrafen mit Unrecht befäße, follte es jurudgeben. folle auch ber Markgraf thun, wenn Jemand unter feinem Ramen frembe Befitungen an fich geriffen hatte. Wer im Rampfe fur ben Markgrafen in Gefangenschaft gerathen murbe, foll von ihm ausge= loft werben, und verliert Jemand feinetwegen fein Schloß ober feine Stadt, fo foll der Markgraf nicht eber Krieden ichließen, ohne für deren Schadloshaltung gesorgt zu haben. cf. Horn, Henric. illustr. p. 308. Daß im genannten Jahre Graf Friedrich feinen alteften Cohn, ebenfalls Friedrich genannt, noch nicht die Berrichaft Lohra übergeben habe, erhellet aus vorangeführtem Bertrage, in welchen wir ihn nicht aufgeführt finden. In einer 1249 ausgestellten Urtunde nennt Graf Beinrich von Sohnstein die Grafen Friedrich von Beichlingen und Beinrich von Schwarzburg feine Schwäger, cf. Seffe, Rothenburg S. 42. Den Busammenhang biefer Bermandtichaft bat man bis jest noch nicht aufgeklart. 3m Jahre 1258 bekundet Graf Friedrich, daß die Wittwe Margaretha mit feinem und feiner Gobne Bustimmung einige Guter an bas Rlofter Baltenried vertauft habe, cf. Beffe, Rothenburg In bemfelben Jahre verwüftete Otto von Sabmereleben bas Gut Bennungen in ber golbenen Aue. Als bies bie Grafen von Stollberg und Beichlingen erfuhren, jagten fie ihm nach und nahmen Babricheinlich wohnte bamals Graf Friedrich ibm alles wieber ab. auf ber Rothenburg. Erft im Sabre 1251, cf. Benbenreich, Bift. v. Schwarzburg S. 402, finden wir den jungen Friedrich im Befite bon Lohra, mit deffen Genehmigung fein Bater dem Rlofter zu Relbra verschiedene Güter schenkt. Da die andern Brüder unermähnt bleiben, so ist einleuchtenb, daß fie bamals noch unmündig maren. fen, Bater und Sobn, erscheinen in mehrern Urkunden als Beugen,

3. B. 1253, cf. Wilke, Ticemannus Urf. Nr. 171. rius, hiftor. von Gleichen S. 60. Eckstorm, Chronic. Walkenried p. 94. In bemfelben Jahre 1253 bewarb fich Seinrich von Beldrungen bei bem Bergoge von Baiern (Bergoge von Braunschweig) um die Erlaubnif, einige Guter veräußern zu burfen. In dieser Urkunde wird unter andern auch Graf Friedrich von Beichlingen als Lehnsmann bes Fürften aufgeführt. cf. De ffe, Rothenburg G. 40. In einer Urfunde von 1253, nach welcher Beinrich ber Grlauchte über eine Schenkung an bas Rlofter Balkenried feine Buftimmung giebt, wird Graf Friedrich als Zeuge erwähnt, cf. Wilke, Ticemann. Urt. S. 25. In eben biefem Jahre werden Graf Friedrich und fein Sohn gleichen Namens in einer Schenkungs : Urtunde bes Grafen Burtharb von Querfurt an bas Rlofter Baltenried aufgeführt, cf. Eckstorm p. 94; besgleichen bei einer Schenkung Beinrichs von Belbrungen an baffelbe Rlofter, cf. Beffe, Rothenburg G. 40. 3m Jahre 1255 vertauften Kriedrich und ber Mungmeifter Werner an bas Rlofter Balfenried 24 Sufe in Dalbeim, wobei fich erfterer Friedrich ber Altere von Gottes Gnaben Graf ju Beichlingen nennt, cf. Eckstorm In bemfelben Jahre ermahnt eine Urfunde, nach welcher Graf hermann von henneberg und Albrecht, Cobn bes Markgrafen von Meifen, bem Abte ju Reinhardsbrunnen verfchiedene Guter überlaf= fen, ben Grafen Friedrich als Zeugen, cf. Jovius p. 173. ler, Gefch. von Reinhardebrunnen S. 57. Graf Friedrich verleiht im Jahre 1255 die Boigtei : Gerechtigkeit über bas Rlofter Oldisleben bem Rlofter felbit, cf. Zeitschr. f. thur. Gesch. 5. Bb. G. 241. 3n bemselben Jahre ichlichtete Graf Beinrich von Sohnstein einen Streit zwischen Graf Friedrich von Beichlingen und Lohra und bem Rlofter cf. Jovius, Gefc. ber Grafen von Sohnstein in ber Balkenried. Cammlung vermischter Nachr. jur fachf. Gefc. 10. Bb. G. 21. 3m Sahre 1261 ftellte er eine Urtunde aus, in welcher er bem Rlofter Relbra eine bei bemfelben gelegene Muble verpfandet, mit ber Bebingung, fie wieder einlofen zu burfen, cf. Leudfelb, Befdr. bes Rloftere Relbra C. 144. 3m folgenben Jahre finden wir ben Grafen ju Gotha, wo er eine Urkunde bes Landgrafen Albrecht als Beuge unterschreibt. cf. Sagittarius, hist. Gothana p. 235. In bemfelben Jahre war auch Graf Friedrich mit andern Grafen in Prag und Beuge, wie der Erbe bes bohmifchen Reiches, Ottakar, durch ben Erzbischaf Werner zu Mainz gesalbt und zum Könige gefront murbe; cf. Gudenus, cod. dipl. Tom. I. p. 693. In gleichem Jahre überließ ber Landgraf Albrecht von Thuringen bem Grafen Friedrich von Beichlingen für geleiftete gute Dienste die Ober- und Riedergerichte. über bas Dorf Thalbeim, cf. Jovius G. 179. 3m Jahre 1263 übergab Graf Friedrich 2 hufen ju Relbra bem Alofter Baltenried, cf. Eckstorm p. 98; auch erscheint er in bemselben Jahre in einer von bem Landgrafen Albrecht zu Beißenfee ausgestellten Urfunde als Beuge. cf. Jovius G. 179. Ferner bestätigten ber altere Graf von Beichlingen, Graf Beinrich von Sohnstein und Graf Friedrich der Jungere von Beichlingen, Berr von Lobra einen Gutertausch zwischen Dem Rlofter Baltenried und Friedrich von Nora, cf. Deffe, Rothenburg G. 42. 3m folgenden Jahre vollzog er in Erfurt eine Schenfungeurtunde an bas Rlofter Beueborf, cf. Rudolphi, Gotha diplom, P. V. p. 201. 1264 eignete Graf Friedrich bemselben Rlofter eine Hufe in Brantbach (Brembach?), cf. Rein, Thuring. sacra. II. p. 153, und 1265 mar er in Gifenach bei bem Landgrafen Albert und unterschrieb ale Zeuge eine Urtunde. cf. Sagittarius, hist. Goth. p. 71. 1267 eignete Graf Friedrich von Beichlingen mit Bustimmung seiner Sobne, Friedrich, Graf von Lora, Friedrich und hermann, 2 hufen ju Gulgbeche an bas Rlofter heusborf, cf. Rein, Thur. sacr. II. p. 162. 1265 entsagte Graf Friedrich fich gewisser Rechte gegen bas Rlofter ju Colleba. cf. Bent, Beff. Landesgefc. III. Urf. S. 135. Merkwürdig ift die Urfunde vom Jahre 1268, welche und Rachricht von feiner Gattin und Rindern giebt. Er vertauft an bas Rlofter Balkenried eine Balbung, bas Rammerholz genannt, und bas Gut Rathveld (Rathsfeld) für 150 Mart fein Gilber, mit Bustimmung seiner Gemablin Bedwig, feiner Gohne Friedrich, Graf von Lora, Friedrich und hermann, sowie feiner Tochter Ermgarb, cf. Orig. Guelf. T. IV. p. 538. Diefes Gelb verwendete er au feis ner eigenen Befreiung aus ber Gefangenschaft und Abtragung bes Bosegeldes für feine gestellten Geifeln. Babricheinlich mar er in einer gebbe mit Burgburg im Jahre 1266 gu Rigingen gefangen worben,

indem er ben gum Bifchofe ermablten Grafen Berthold von Benneberg unterftugen wollte. In eben bemfelben Jahre vertauften bie Bruder und Mungmeifter Bernhard, Leopold und Berner bem Rlofter Balfenried 24 Sufe Land mit Buftimmung bes Grafen von Beichlingen und feines Sohnes Friedrich, Grafen von Lare. cf. Editorm G. 100. Im Rabre 1269 finden wir den Grafen als Zeuge in einer Urkunde bei Scheid, Orig. Guelf. T. IV. praefat. p. 12. 3m Jahre 1272 bestätigt ber Landgraf Albrecht bie Schenkung ber Guter, welche Graf Friedrich in Thalheim und Badera befeffen batte, an bas Rlofter Balkenried, wobei sein Sohn Kriedrich von Lare als Zeuge aufgeführt wirb, cf. Editorm G. 103. In einer Urfunde von 1275 nennen bie Bruder Gunther und Gunther von Refernburg ben Grafen Friedrich von Beichlingen ihren Ontel, cf. Dichelfen, Rechtsbentmale aus Thuringen 1. Beft. C. 25. Bei einer im Jahre 1274 gu Gife= nach gemachten Schentung bes Landgrafen Albert an das Rlofter Gifen= berg finden wir ben Grafen Friedrich als Zeuge genannt; cf. Glei= denftein, Beidr. bes Rlofters Burgel Urt. G. 87. In bemielben Jahre begegnet und ber Graf Friedrich als Zeuge in einer bom Berzoge Albert von Braunichmeig ausgestellten Befatigungs-Urfunde eini= ger an bas Rlofter ju Siberburg verkauften Guter. cf. Scheib, vom boben und niedern Abel Deutschlands G. 270. Endlich verpfandete Graf Friedrich furz vor feinem Tode 1275 die Rifcherei an bem Scheer= fee bei Babera an bas Rlofter Baltenried, wobei fein Cohn Friedrich von Lare einen Beugen abgiebt, cf. Leudfelb, Relbra G. 61.

Seine Gemahlin war Hedwig, die Erbtochter bes Grafen Heinrich von Rothenburg, des letten dieses Hauses, und brachte ihm die
goldne Aue mit Rothenburg und Kelbra zu. Er hinterließ drei Söhne
und eine Tochter, als: Friedrich, Friedrich, Hermann und Ermgard.
Bon letterer findet man keine Nachricht weiter, als daß sie noch 1280
am Leben war, cf. Hesse, Rothenburg S. 40. Hermann trat in
ben geistlichen Stand und wird in einer Schenkungs-Urkunde des Klossters Kelbra unter den Zeugen als ordinis Praedicatorum magister
ausgeführt. Die beiden Friedriche theilten sich in die väterlichen Besitzungen. Der ältere Bruder erhielt entweder nach väterlicher Bestimmung oder durch einen mit seinem jüngern Bruder getrossenen

Bergleich Rothenburg, bagegen ber jüngere Beichlingen. Sie bildezten von ba ab zwei Linien, die rothenburgische und beichlingische. Da nun beibe sich Grafen von Beichlingen schrieben, ersterer mitunter auch Graf von Rothenburg und letzterer Graf von Lohra, so läßt sich aus ben Urkunden oft gar nicht unterscheiben, welcher der beiden Brüder in ihnen aufgeführt steht. Bei der Trennung behielten sie jedoch die Schutzvogtei über Oldisleben, die Stadt Frankenhausen mit dem dazsigen Salzwerke und die Stadt Borbis gemeinschaftlich, wie sich aus nachfolgenden Urkunden ersehen läßt.

Friedrichs Gemablin, Bedwig, ftarb in dem Zeitraume von 1280 bis 1294, ihr Todesjahr findet fich nicht angegeben. Auffallend ift eine von ihr ebenfalls im Sabre 1268 ausgestellte Urfunde, in melder fie nochmals zu bem Bertaufe bes Rammerholzes ihre Ginwilligung ertheilt, sie nennt sich Hedewigis relicta domini Friderici comitis de Rodenburg und fagt, bag ber verftorbene Graf Friedrich bas Ram= merholz mit Buftimmung feiner Erben und ber ihrigen an ben Abt und Convent bes Rlofters Balkenried vertauft habe, welches ihr ihr Gemabl, benannter Graf Friedrich, jum Leibgebinge ausgesett babe; cf. Deffe, Rothenburg S. 45. Bie tonnte aber biefe Bedwig im Jahre 1268 noch bei Lebzeiten ihres erft 1275 verstorbenen Gemahls fagen, bag fie Bittme und ihr Gemahl gestorben fei. An eine an= bere Bedwig, wie Beffe G. 18 vermuthet, ift nicht zu benten, bafür fpricht zu beutlich die Urfunde, allein dag der Aussteller berfelben in ber Sahrzahl ein X vergeffen hat, ift mohl mahrscheinlicher, so bag bieselbe im Jahre MCCLXXVIII statt MCCLXVIII, also 3 Jahre nach Friedrichs Tobe, angefertigt worden ift. Es tann möglich fein, baß ber Abt zu Balkenried eine nochmalige Bustimmung zu jenem Berkaufe von der Bittme fich erbat, da es eigentlich ihr gehört hatte. 3m Jahre 1280 ericheint fie noch mit ihrer Tochter Ermgard in einer Urfunde ihres Cohnes, cf. Seffe, Rothenburg C. 46, und einer spatern von 1294 als bereits gestorben, cf. baselbst.

Bon ben oben genamten beiben Brüdern Friedrich und Friedz rich verfolgen wir die Geschichte ber von letterm gestifteten Linie zu Beichlingen.

Friedrich VI., der jungere Sohn Friedrich IV., erhielt von seinem

ältern Bruder Lohra und wurde im Jahre 1275 vom Landgrafen Albrecht mit ber Jaab in Lare belebnt. Er wird in biefer Urkunde ber Rungere genannt, cf. Leudfelb, Relbra G. 84. Beim Leben fei= nes Baters führte fein alterer Bruber biefen Beinamen, ber nach bes Batere Tobe auf ibn überging. Er tommt wenig in Urfunden vor, boch finden mir ibn icon bei feines Baters Leben in einer Urtunbe bon 1272 als Zeuge, in welcher Graf Albrecht von Gleichen ibn feinen sororius nennt, woraus erhellet, daß feine Frau eine Schwester Alberte von Gleichen mar, cf. Sagittarius, Sift. von Gleichen Rerner ftellen bie Grafen Friedrich ber Altere und ber Jungere 1277 bem Orbenshaufe Griefftabt zwei Urfunden über 5 Ader Land in ber Bohnenwiese aus. cf. Reuhof'icher Ertrakt im Regierunge : Archib zu Erfurt. In bemfelben Sabre überlaffen beide Bruber bem beutschen Orben 2 Sufen Land in Griefstädt, cf. bafelbft. Im Jahre 1280 bestätigen bieselben bie Überlassung einer Sufe Land an ben beutschen Orben. cf. baselbit. Beibe Bruber werben 1282 in einer Urkunde als Zeugen ermabnt, cf. Leuckfeld, Antig. Walkenred, p. 394. Bie Jovius S. 192 berichtet, follen fich beibe Bruber bas Sabr gubor an bie Martgrafen Rriedrich und Dietrich gegen beren Bater, ben Landgrafen Albrecht angeschloffen haben. Graf Friedrich junior foll im Jahre 1283 gestorben fein und, wie Leudfelb, Relbra S. 65 und 66 angiebt, bei bem in Thuringen stattgefundenen großen Sterben; allein dem tann nicht fein, wenn wir damit die Urfunde vergleichen, welche in Bolf's Gefc. bes Gichefelbes 1. Bb. Urt. G. 41. N. 51. abgebrudt ftebt. Gie ift im Jahre 1286 ausge= stellt, und in ibr wird Fridericus comes junior de Bichelingen als Beuge aufgeführt. Dies tann tein anderer Friedrich fein, weil er jum Unterschiede feines Bruders fich junior nennt. Er muß aber noch in diesem ober in bem folgenden Sabre gestorben fein, indem feine Sohne nebst ihrer Mutter 1287 dem Rlofter Baltenried eine Duble ju Nora überlaffen, wobei er nicht genannt wird, cf. Leudfeld, - Relbra G. 85. Seine Gemahlin mar Sophie, Tochter bes Grafen Ernft von Gleichen, und hinterließ vier Gobne, namlich Friedrich, Bermann, Conrad und Gungel, auch Gunther genannt, fo wie zwei Töchter, welche febr jung in bas St. Georgen = Rlofter au Rranten=

hausen gebracht murben; ihre Ramen find nicht bekannt geworben, cf. Leu Efelb, Relbra G. 85.

Bon diesen vier Brubern batte eigentlich ber altere, Friedrich, bie Regierung übernehmen follen, allein er muß fich ganglich von ben Regierungsgeschaften losgefagt und fein Leben in der Stille zugebracht haben. Rach einer Angabe in Jovius, Gefch. ber Grafen von Sohn= ftein G. 25 hatte er eine Grafin Dba von Sohnftein zur Gemahlin, welche Leuckfelb bagegen feinem Bruber Beinrich zuerkennt. icheint nur in wenigen Urfunden, als: 1276 mit feinen Brubern, cf. Orig. Guelf. T. IV. p. 537, wo aber bas Jahr falschlich 1200 angegeben ift, cf. Deffe, Rothenburg G. 46. Gbenfo im Jahre 1280, wo die Bruder Friedrich, Beinrich und Gungelin allen Rechten an ber Duble ju Griefstädt über ber Loffa ju Gunften bes beutschen Orbens entsagen. cf. Gudenus, cod. diplom. T. IV. p. 940. Rerner ichen: fen 1283 die Bruder Beinrich und Gungelin, Grafen von Beichlingen, auf Bitten ihres Brubers, bes Grafen Friedrich, bem Orben gu Griefftabt ein Solz auf bem Metelberge (bei Belbrungen), cf. Gu= benus baf. G. 946. 1288 bestätigen die Bruber Friedrich, Beinrich und Gungelin ben 1255 abgeschloffenen Bertrag über die Duble zu Griefstädt. cf. Gubenus bas. S. 885 und 940. 3m Rabre 1289 bezeugt Graf Friedrich, bag Albrecht von Barras eine Sufe in Epleben an das Rlofter Frankenhausen verkauft habe, cf. Mulbener, Gefch. bes St. Georgenklofters zu Frankenhausen S. 148, und 1291 wird eine Sufe Land ju Gunftabt zwischen bem Grafen Friedrich und bem Comthur ju Griefstadt vertauscht. cf. Reuhof'icher Urt.=Ertratt.

Der dritte Bruder Conrad nahm Ariegsdienste und muß fern von ber Heimath gelebt haben, da er in ben vorbemerkten Urkunden gar nicht erwähnt wird.

Der vierte Bruder Gungel murbe Domherr zu halberstadt und Magdeburg. cf. Leudfeld, Relbra S. 85.

Seinrich übernahm die Regierung, an welcher sein jungster Bruber Guntel thatigen Antheil nahm. Beide sowohl, als ersterer allein, kommen in mehrern Urkunden vor. Zuerst finden wir sie mit ihrem altesten Bruder Friedrich in der oben angeführten Urkunde von 1276, zusammen nochmals in einer Urkunde von demfelben Jahre, cf. Heffe,

Rothenburg S. 47, wo jedoch im Anfange ber Urfunde irrig Henricus ftatt Friedericus fteht. Beibe Bruber begunftigten auch bas Rlos fter Gerobe, Graf Beinrich gab bemfelben 3 Sufen in Rirchhagen mit allem Zubehör und bem Patronatrechte, cf. Bolf, Borbis S. 51. 3m Jahre 1282 ericeint Beinrich in einer Urfunde über die Bogtei ju herrengofferstädt, cf. Denden I. I. G. 626. Derfelbe bat 1287 mit Buftimmung feiner Mutter Sophie und feiner Bruber bem Rlofter Baltenried die Mühle in Rora überlaffen, cf. Leudfeld, Relbra G. 85. 3m folgenden Jahre 1288 verkaufte Graf Beinrich mit Bewilligung feiner Mutter und feines Bruders Gungel verfciebene Binsen an bas Rlofter Gerobe, cf. Bolf, Gefc. v. Borbis S. 51; auch ichloß er in biefem Sabre einen Bertrag mit bem Rlofter Baltenried, cf. Novius, Sobnstein S. 27, und in eben bem Sabre traf er einen Bergleich zwischen dem Comthur zu Griefftabt und ben Dorfern Griefftabt und Buchel wegen ber Beibe an ber Loffa, cf. Dresbener Saupt : Archiv. 3m Jahre 1289 verkauften bie Bruber Beinrich und Gungel, um ihre Schulben zu beden, an ben Landgras fen Albrecht von Thuringen bie Burg Borbis mit ber Salfte ber baran liegenben Stadt gleichen Ramens für 300 Mart reines und 10 Mart gemischtes Gilber, welcher ihnen bafur bis zur vollenbeten Rablung Schloß und Stadt Edardeberga nebft Bubebor verpfandete, cf. Bolf, Gichefeld 2. Bb. Urf. Rr. 12. Diese Urfunde murbe auf bem Schloffe Rothenburg ausgefertigt, und Graf Friedrich baselbst aab einen Zeugen ab. In bemfelben Sabre verpflichtete fich Graf Beinrich, bag bas Bebr, welches er zwischen Leubingen und Scherrendorf erbaut, bem Comthur zu Griefftabt nicht ichablich fein folle, cf. Neuhof'icher Urk.:Ertrakt. Gine Urkunde von 1291 bat G et H comites de Bichelingen, welche Buchstaben Gungel und Beinrich anbeuten, cf. Tentzel, typ. geneal. Beichling. §. XIV. 3m Johre 1293 mutheten bie Truppen bes Ronigs Abolf in Thuringen, befonbere auch in ben graflich beichlingischen Ortschaften auf die emporenofte Weise durch Mord und Brand. Darüber auf bas Bochfte erbittert, vereinigten fich die thuringischen Herrn, unter ihnen auch die Grafen von Beichlingen, überfielen diese rauberischen Borden und bestraften fie auf bas Rachbrudlichfte. Im 13. Jahrhunderte übergab Graf Beinrich einige Güter zu Frankenhausen an das dafige Aloster. cf. Muls bener, Frankenhausen. S. 163.

Gungel, Beinrichs Bruber, verzichtete 1294 auf bas Schuprecht ber Stifteguter bes Rlofters Gerobe, welche Beinrich und feine Mutter Sophie an baffelbe verkauft hatten, cf. Bolf, Gichkfeld I. I. Urk. R. 58. In bemfelben Sahre ermabnt eine Urkunde den Grafen Beinrich, welcher bem Rlofter Olbisteben ein Solz bei Dberhelbrungen überläßt. cf. Denden E. I. S. 628. 3m Jahre 1300 vertaufte Beinrich das Dorf Ryrrode mit dem Patronatrechte an das Rlofter Reifenftein, bem fein Bruber Gungel beiftimmt. cf. 2Bolf, Borbis Urf. R. 4. In bemfelben Jahre giebt Beinrich fein Lehn in Rorrode dem Erzbischofe Gerhard von Mainz zurud, cf. baf. Rr. 3. 3m Jahre 1502 ericheinen ale Beugen Die Grafen Beinrich und Friedrich von Beichlingen in einer Urfunde bes Markgrafen Dietrich von ber Laufit, worin eine Schenkung an bas Rlofter jum beiligen Rreuz in Gotha bestätigt wird, cf. Wilke, Ticemannus Urk. S. 163. Jahre 1303 überlaffen Die Grafen Friedrich und Beinrich 2 Sufen bei Gebendorf dem Rlofter Capelle unter dem Arneberge, cf. Michelsen, cod. Thuring. diplom. p. 26. In einer 1303 ausgestellten Urfunde werden genannt Henricus comes de Bichelingen et Gunzelinus canonicus, mater ipsorum Sophia, cf. Tentzel, typ. genealog. Beichling. S. XIV. In einer andern Urfunde von demfelben Jahre giebt Dba, Grafin von Beichlingen, als Tochter bes Grafen Beinrich von Sohnftein, ihre Buftimmung zu einer Schenfung an bas Rlofter Baltenried, cf. Edftorm G. 119. Bei bem Jahre 1304 ergablt die Historia de Landgrav. Thur. bei Pistorius, Rer. Germ. T. I. p. 933: Graf Beinrich von Sobnftein, Schwiegervater bes Grafen Beinrich von Beichlingen, hatte eine Fehde mit dem Abte Beinrich von Fulda, an welcher auch Beinrich von Beichlingen Antheil nahm. Er murde nebst vielen andern Rittern gefangen und mußte fich burch schweres Gelb lostaufen. Dies peranlagte ibn, feinen Untheil an der Herrschaft Lohra dem Grafen von Sohnstein zu verkaufen. 3m Jahre 1310 übergaben die Grafen Friedrich und Beinrich bem Alofter Capelle mehrere Lehngüter in Gebendorf, cf. Michelsen, cod. Thur. dipl. p. 28. Seinen altern Bruber Friedrich finden mir jedoch

noch im Jahre 1307 im Befite von Lohra, wie eine Urfunde bei Würdtwein, dipl. Jechaburg p. 124 ju beweisen icheint, auch burfte er ber Beuge fein, welcher fich in einer gleichfalls 1307 ausgeftellten Urfunde bes Cberhard von Molfcbleben, ber bem Augustiner: floster zu Gotha einen Bins auf einer Muble am Fischteiche bei Mittelhausen verkauft, als Friedrich ber Jungere, Graf von Beichlingen unterschreibt , cf. Beitichr. bes thur. Bereins 4. Bb. G. 264. Ferner erwähnt Tentzel, typ. geneal. Beichl. S. XIV. aus einer Urkunde von 1306 Beinrich, Graf von Beichlingen, Sophie, Die Mutter, Dba, bie Gemahlin, Friedrich und Heinrich Sohne und Sophie die Tochter. In einer 1311 ausgestellten Urfunde übergiebt Beinrich von Laucha mit Bustimmung feines Lehnsherrn, bes Grafen Beinrich von Beiche. lingen, feine bei Mittelhaufen liegenden Biefen an bas Augustiner= flofter zu Gotha, cf. Sagittarius, hist Goth. p. 154. 3m Jahre 1312 verzichten Graf Heinrich und fein Sohn Friedrich auf ehemalige Befitungen in der Stadt Erfurt, welche fein Großvater und Urgroß= vater, ber Graf von Gleichen, befeffen batte, cf. Dichelfen, über bie Chrenftude und ben Rautenfrang S. 22. 1315 wird Graf Beinrich als Zeuge in einer Urkunde bes Landgrafen Friedrich von Thuringen aufgeführt, cf. Mulbener, Bergichlöffer G. 95. Endlich erscheint Graf Heinrich noch im Jahre 1319 als Zeuge bei einem Bertrage, welchen ber Landgraf mit bem Grafen von Sobnstein abgeschlof= fen bat, cf. Jovius S. 316. Mulbener, Bergichlöffer S. 42.

Graf Heinrich soll nach Leuckfeld, Kelbra S. 86 um das Jahr 1320 gestorben sein, seine Gemahlin war Oba, Grafin von Hohnstein, er hinterließ drei Söhne: Friedrich, Friedrich und Heinrich, nebst einer Tochter Sophie. Ersterer wurde Domherr, Friedrich der Jüngere lebte zu Beichlingen und Heinrich II. zu Sachsenburg. Letzterer wird wenig in Urkunden erwähnt, einige Mal mit seinem Bruzber gemeinschaftlich, dann allein und mit seinen Söhnen Friedrich und Güntel. Im Jahre 1320 verkauften die Grasen Heinrich, Friedrich und Gerhard die Schutzerechtigkeit über das Kloster Oldisleben an die Brüder und Grasen Heinrich und Dietrich von Hohnstein um 200 Mark löthigen Silbers, cf. Falkenstein, thüringische Chronik II. S. 1310. (Heinrich und Friedrich waren Grasen von Beichlingen

und Gerhard Graf von Rothenburg.) 1321 taufte der Abt von DIbisleben vom Grafen Beinrich von Beichlingen einen Beinberg, eine balbe Sufe Land und einen Sopfengarten in Bemleben, cf. Mencken I. p. 640. 1322 ichenten Graf Beinrich und feine Gobne Kriedrich und Guntel einen Ort bei Strauffurt bem bafigen Pfarrer, cf. Staats-Urch. ju Gotha. Die Grafen waren auch im Befite bes Dorfes Großenrubestadt, als Lehn bes Landgrafen, welches Beinrich im Rabre 1322 an bas Domfapitel ju Erfurt für 160 Mart Gilber verkaufte, cf. (Beinrich) kurzgefaßte Nachr. von Erfurt S. 44. ben 12 Richtern Thuringens nennt ihn eine Urkunde vom Jahre 1325 bei Grasshof, de orig. Mulhus. p. 220. Mülbener, in ber Gefch. des Rlofters St. George ju Frankenhausen, ermahnt S. 119 eine Urfunde, in welcher Beinrich, Graf von Beichlingen, mit Genehmigung feiner Sohne Friedrich und Guntel eine Mart Silber und eine Sufe Land in Rottleben bem Unnenklofter in Frankenhaufen verehrt und stellt fie in das Jahr 1300, mas wohl unrichtig fein burfte, weil bamals noch Seinrich I. lebte, beffen Bustimmung babei nöthig Es wird diese Urkunde wohl in die Zeit nach 1320 fallen. Tentzel in typ. geneal. Beichling. append. führt unter 1331 an: Henricus nec non Fridericus natus ejusdem comitis in Bichlingen unb 1335: Graf Beinrich von Beichlingen, Berr zu Rothenburg, Fried= rich, fein Better, Graf Gerhards Sohn. In bemfelben Jahre überlaffen die Grafen von Sohnstein ihr Saus zu Sachsenburg an die Grafen Beinrich und beffen Sohn Friedrich von Beichlingen, cf. Dresbener Staats = Archiv. Wer seine Gemablin war, wann er und seine beiben Göhne gestorben find, barüber finden fich teine Nachrichten vor.

Friedrich, Heinrichs Bruder, Inhaber von Beichlingen, findet sich oft erwähnt und wird auch Friedrich der Jüngere genannt, allein da sowohl er als seine rothenburgischen Bettern in den Urkunden sich öfters blos Grasen von Beichlingen nennen, so ist es rein unmöglich, sie richtig zu scheiden, zumal wo sie sich als Zeugen unterschrieben haben. Wir wollen jedoch versuchen, diejenigen Urkunden hier vorzussühren, in denen er mit einiger Wahrscheinlichkeit als solcher zu bestrachten ist. Jovius erzählt in seiner schwarzburgischen Chronik S. 314: Der Ubt von Hersfeld verlegte 1309 bas auf dem Walperberge über

Arnstadt gelegene Rlofter in die Stadt, dabei maren nebft vielen thuringifden Grafen auch Briebrich und Seinrich von Beichlingen jugegen, ferner ergablt berfelbe jum Sabre 1307, bag bie Grafen Friedrich und Seinrich ben Belagerten in ber Bartburg Lebensmittel jufubren helfen, cf. baf. G. 313. Bahricheinlich ift auch biefer Graf Fried: rich berfelbe, welcher 1306 in einer Urfunde vorkommt, nach ber die Grafen von Sohnstein und Orlamunda verschiebene Guter an bie Grafen von Schwarzburg bertaufen, cf. Jovius baf. G. 312. Sabre 1321 laffen bie Grafen Kriedrich und Beinrich ihre Lehnsleute Albrecht und hinrich von God, nebft beren Gegner vor fich forbern, um fich ihrem Urtheile ju unterwerfen. cf. Spieß, Aufklarungen in ber Gefch. und Diplomatik G. 238. 3m Jahre 1328 bestätigen bie Grafen Beinrich und Friedrich bem Augustinerklofter ju Erfurt ben Befit von 14 Sufe und brei Bofe zu Rohrborn, cf. Magbeburger Proving. - Ard. Friedrich erscheint im Jahre 1324 als Obmann in bem Bergleiche, welchen bie Bruber Beinrich, Ernft und Wilhelm von Braunschweig abichloffen, cf. Bolf, Gefch. von Duberftabt Urt. Rach einer 1330 ausgestellten Urfunde verbinden fich bie beiben Grafen Beinrich und fein Gohn Friedrich von Beichlingen mit ber Stadt Erfurt zu gegenseitiger Rriegebulfe. cf. Dichelfen, Ch= renftude und Rautenfrang G. 23. 3m Jahre 1334 entspann fich zwischen bem Landgrafen Friedrich bem Ernfthaften und ber Stadt Erfurt eine Reindseligkeit, an welcher auch einige thuringische Grafen Theil nahmen. Go hatten fich im folgenden Jahre die Grafen von Beimar, Rafernburg und Beichlingen mit ber Stadt Erfurt verbun-Der Rrieg foling für bie lettern ungludlich aus und wurde fut fie einen betrübten Ausgang genommen haben, wenn nicht bie verwittwete Landgrafin Glifabeth bie Bermittlung übernommen und Frieben gestiftet hatte, welcher jeboch ben Berbundeten fcwere Gelbopfer Die Grafen von Beichlingen faben fich genothigt, in Erfurt Gelb aufzunehmen, beren Rudgablung fie nur mit bem Bertaufe ber Stadt Frankenhausen bewerkstelligen konnten. 3m Jahre 1334 mat Beinrich unter ben Eblen Thuringens, welche mit ben Stabten Erfurt und Mühlhaufen einen Bund auf 5 Jahre ichloffen, fich gegenseitig Sulfe zu leiften, cf. Grasshof, Antig. Mulhus. p. 140. 1335 be-

fand er fich mit auf bem Landgerichte zu Mittelhausen, cf. Jovius S. 210. 3m Sabre 1339 verpfandeten Kriedrich und beffen Sohn Beinrich, Grafen von Beichlingen, gegen 200 Mart, bann bie Grafen und Bruder Kriedrich, Albrecht und Gerhard von Rothenburg für 1000 Mart Silber an ben Grafen Gunther von Schwarzburg und feine Bettern, für bie bei ber Stadt Erfurt geleiftete Burgicaft, Stadt, Burg und Salgbrunnen gu Frankenhausen, nebst Bubebor, bas Dberhaus Sachsenburg und bas haus Bruden, cf. Mulbener, Frantenbaufen G. 82. Jovius G. 332. 3m folgenden Jahre 1340 vertauften beibe beichlingifche Linien Stadt, Schloß und Salgbrunnen zu Frankenhausen an die Grafen von Schwarzburg für 6500 Mark löthigen Gilbers, cf. Jovius C. 333. Auch biefer Berkauf mochte jur Dedung ber aufgelaufenen Schulben nicht ausreichen, und ber Graf Friedrich verkaufte weiterhin mit Buftimmung feines Sohnes Beinrich in bemfelben Rabre feinen balben Untheil am Rathsfelbe an ben Grafen Gunther und Beinrich von Schwarzburg, feine Bermandten, für 100 Mart löthigen Gilbers, cf. Jovius G. 334. im Jahre 1342 verpflichten fich Graf Friedrich und fein Sohn Beinrich bem Landgrafen mit 25 Behelmten beigusteben, cf. Deffe, Rothenburg S. 49. R. 79. Friedrich ftarb 1343, wie Leu &feld, Relbra S. 88 berichtet. Seine Gemahlin war Sophie, Grafin von Orlamunda, und feine Rinder, Beinrich und hermann, fo wie eine Tochter, Sophie, welche fich mit einem herrn von Tannrobe verheirathete. Sie lebte noch 1364, cf. Tentzel, Genealog. Beichl. F, 3. Seinrich bezog Beichlingen und hermann Sachsenburg, letterer batte zur Gemablin eine Abelbeid, beren Abstammung man nicht kennt, fie blieb finderlos, hatte ihren Bittmenfit auf ber obern Burg Cachsenburg und erscheint urkundlich bis jum Jahre 1405, cf. Michelsen, cod. Thur. dipl. p. 62-67. Bon biesem erzählt die Historia de Landgr. Thuring. bei Pistorius, Rer. Germ. T.I. p. 942. Hermann hatte von bem Landgrafen den Marktfleden Rindelbrud pfandweise für eine Summe Geld erhalten, beschwerte die Bewohner mit Frohndiensten und Abgaben auf die hartefte Beife. Diefe beschwerten fich beshalb bei dem Landgrafen, der bem Grafen hermann darüber Bormurfe machte, welche ibn fo febr erbitterten, bag er im Sabre 1359 mit

Bulfe ber Stabte Erfurt, Mublhausen und Nordhausen ben Ort plunberte und fast gang niederbrennen ließ. Dafür mußten die verbunde= ten Stabte eine Summe Gelb erlegen, womit ber Ort Rinbelbrud 1360 von den Landgrafen Friedrich und Balthafar wieder eingeloft cf. Paullini Annal. Isenac. p. 85. 3m Jahre 1348 bekennt Graf Beinrich von Beichlingen, bag Berthold Remmerer, ein Burg= mann zu Sachsenburg, eine Biese zu Kannewurf, gehn Ader haltenb, bem Rlofter Capelle verkauft habe; cf. Dichelfen, Capelle G. 44. In bemfelben Jahre ertheilen die Grafen Beinrich und Bermann ihre Buftimmung über eine Sufe Land, welche bem Rlofter Capellenborf übergeben werden foll, cf. Mencken T. I. p. 642. 1345 erfcheint Graf Beinrich als Zeuge in einer Urkunde bes Rlofters Beusborf. cf. Rein, Thur. sac. II. p. 208. Graf hermann übergiebt bem Rlofter Capelle im Jahre 1359 brittehalb Ader Biesemachs bei ber Wertmühle zu Rannewurf, mogegen ihm bas Rlofter einen Sof zu Maleleben überläßt, cf. Michelsen, cod. Thur. dipl. p. 51. Graf Beinrich vertauscht 1357 einige Guter an bas Rlofter Olbisleben, cf. Mencken I. p. 649. 1357 Graf hermann von Beichlingen belehnt Ulrich von Tennstädt mit einigen Gutern in Raufiffen, cf. Dresbener Spt.=Staate=Ard. Die Bruber Beinrich und Bermann von Beichlin= gen überlaffen 1360 bem Rlofter Olbisteben eine Sufe Land ju Capellendorf, welche bei ihnen zu Leben ging, cf. Schameline, Gefch. bes Rloft. Oldisleben G. 24. In demfelben Jahre eignen diefe Grafen dem Rlofter Oldisleben eine Sofftadte zu Elrleben zu, cf. Men-Diefelben ichenten 1363 eine balbe Sufe Land au cken I p. 651. Rannewurf bem Rlofter Oldisleben, wobei fie fich Beinrich und Ber= mann von Gottes Gnaben, Grafen von Beichlingen und Sachsenburg nennen, cf. bafelbft S. 25. In bemfelben Jahre finden wir Grafen Beinrich als Schiedsmann zwischen bem Landgrafen Friedrich und ben Grafen von Mansfeld. 3m Jahre 1366 ertheilt Graf Beinrich feine Genehmigung zu bem Bertaufe von 4 Sufen zu Reuhausen an bas Stift Severi ju Erfurt, cf. Waidler, diss. de natali solo legis salicae p. 46. 3m Jahre 1367 bestätigt Graf hermann einen Ber= fauf an das Kloster Ilmen; cf. Tentzel, Geneal, Beichl. & XVIII. In bemfelben Jahre wird Graf Hermann von Sachsenburg Burge

für die Grafen von Querfurt, cf. Sagittar., Bleichen G. 117. Much Graf Seinrich erscheint in bemfelben Jahre 1367 als Burge für ben Grafen Günther von Schwarzburg, cf. Jovius G. 232, und im folgenden Jahre als Dbmann in den Streitigkeiten zwischen den beiben Linien zu Schwarzburg, cf. Jovius S. 230. 3m Jahre 1368 tritt Kriedrich in einer Bestätigungs : Urfunde des Landgrafen Friedrich von Thuringen als Zeuge auf und nennt fich senior, cf. Zeitschr. f. thur. Geschichte Bt. VI. S. 309. Tentzel in typus geneal. Beichl. Append. führt beibe Bruber jum Jahre 1370 an, wo fie herrn zu Beichlingen und ber Sachsenburg genannt werben. In einer Schenfunge = Urfunde an bas Rlofter Paulinzella vom Jahre 1374 werben bie beiben Bruber Beinrich und hermann als Zeugen aufge= führt, cf. Jovius G. 382; endlich führt ben Grafen Beinrich in bemselben Jahre Jovius G. 383 in schwarzburgischen Bandeln als Schiedsmann auf. Rach Leuckfelds Angabe foll hermann 1378 und fein alterer Bruber Beinrich 1384 geftorben fein. Letterer muß ein angesehener, rechtlicher und bejahrter Berr gemefen sein, ba er bei ftreitenden Partheien oft als Schiedsmann auserseben murbe; seine Gemablin mar Sophie, Grafin von Reinstein, und hinterließ nur einen Cohn, mit Namen Kriedrich. Die Angabe, bag Beinrich 1384 gestorben sein foll, ift jedenfalls unrichtig und wird wohl 1374 beißen follen, wenigstens lebte er 1377 nicht mehr, wo bereits fein Sohn Friedrich dem Ordenshofe Griefstadt drei Ader Bohnenwiese ju Bunftadt übergiebt. cf. Reuhof, Urt.-Ertr. Diefer übernahm nach fei= nes Baters Tobe bie Herrschaft, sowie nach bem Tobe beffen Brubers Bermann, Sachsenburg, die obere Burg nebst Dlbisteben behielt bef: fen Bittme bis zu ihrem um 1406 erfolgten Tobe. Er ftand megen feiner Rechtlichkeit in großem Unsehen und wurde von den benachbarten Fürsten und Grafen oft zu Rathe gezogen. Landgraf Friedrich machte ihn ju feinem geheimen Rath, und er besuchte 1413 mit fei= nem Sohne Friedrich bas Concilium zu Conftang. Er war zwei Mal verheirathet, erftlich mit Helena, Tochter bes Burggrafen Meinhard von Meißen, welche nach dem in der bei Colleda ftehenden Johannis-Capelle befindlichen Denksteine 1393 starb, cf. Tentzel, typ. genealog. Beichl. & XVIII. Leuckfeld, Relbra S. 90 und Fal=

7/

denstein, thuring. Chronit II. S. 767 nennen fie falfclich Margazretha. Mit ihr zeugte er zwei Sohne, Friedrich und Gunther; bann vermählte er sich mit Mechthilb, Grafin von Mandfeld, und erhielt von ihr drei Sohne und eine Tochter, Busso, Gerhard, Friedrich und Agnes.

Kriebrich, Graf von Beichlingen, wird in einem Achtsbefehl bes Ronias Abolf vom Jahre 1389 über ben Grafen von Anhalt, mit feinem Gohne gleichen Namens, mit aufgeführt und ihm aufgetragen, ben Geachteten ju meiben, cf. Jovius G. 419. 1382, wo er fich Graf von Beichlingen und herr zu Sachsenburg nennt, cf. Tentzel §. XVIII. Hierbei bemerkt Tengel, daß diefer Friedrich ein Sohn Bermanns fein konnte, allein, daß biefer Rachkommen gehabt babe, findet man nirgende angegeben, jebenfalls bat biefer Briebrich nach feines Ontels hermann Tobe Sachfenburg erhalten und fich barnach geschrieben. In vielen Urkunden findet man ihn allein genannt, als: 1385 in einer Urfunde bes Ronigs Abolf ale Beuge, in welcher et bekennt, bag ber Landgraf Balthafar feiner Gemablin ein Leibgebinge ausgesett bat; cf. Krepfig, Beitrage jur Sift. ber fachf. Lande 3. Thl. S. 443. 3m Jahre 1392 foll er Colleba gu einer Stadt erboben baben, cf. Grüning, Gefc. v. Colleda S. 13. 3m Jahre 1395 war Friedrich bei bem geschloffenen Chevertrage zwischen bem Grafen Ernft von Gleichen und der Grafin Glifabeth von Balbed, cf. Sagittarius, Sift. von Gleichen G. 138. 218 1396 Landgraf Balthafar feinem Sofmeister Gebefee abtritt, ift Graf Friedrich Beuge gemefen, cf. Beitfchr. f. thur. Gefch. V. G. 258. In bemfelben Jahre fliftet er einen Erbichafte - Bertrag gmifden ben Grafen von Querfurt und Mansseld, cf. Tentzel, geneal. Beichl. S. XIX. In einer Urfunde von 1400, nach welcher bas beichlingifche Gericht ju Oldieleben brei Sufen Land an bas Rlofter Capelle überträgt, wird Friedrich als Lehnsberr genannt, cf. Michelsen, cod. Thur. dipl. p. 62. Desgleichen 1404 eine Sufe Land zu, Dlbisleben an bas Rlofter Capelle, cf. Dichelfen das. G. 64; ebenso eine Sufe bafelbft, welche Hermann von Lare bem Rlofter Capelle vertauft hat, cf. Di : chelfen bas. S. 66 und 68. Derselbe foll nach Grünings Gefc. von Colleda S. 13 im vorgenannten Jahre eine Bifarie bei der Bip-

pertus-Rirche in Cölleba angelegt haben. cf. Thuringia sacra p. 548. In verschiedenen Urfunden bei Born. Leben Rriedrich bes Streitbaren, wird Graf Friedrich im Jahre 1407 mehrmals als Beuge aufgeführt, cf. daselbst S. 729. 732. 733 und 735. Nach einer Urfunde von 1407 leihet Landgraf Rriedrich von Thuringen bem Grafen Rriedrich von Beichlingen bas Dorf Benigenfommern. cf. Dresbener Staats-Arch. Gine Urtunde von 1408 nennt ibn einen Lebnibert über Guter, welche Lubewig von Dublhaufen bem Rlofter Capelle überläßt, cf. Michelsen, cod. Thur. dipl. p. 71. 3m Jahre 1409 belehnt Graf Friedrich eine Dfanne Lopfche mit etlichen Gutern zwischen Sachsenburg und Kannewurf gelegen, cf. Müldener, Antig. Goelling. p. 131. Als Landgraf Friedrich von Thuringen 1409 mit ben Stabten Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen ein Bundnig ichlog, trat bemfelben auch Graf Friedrich von Beichlingen bei, cf. Sovius 3m folgenden Jahre murbe Friedrich von den Grafen von Schwarzburg ersucht, eine zwischen ihnen entstandene Uneinigkeit zu folichten, cf. Jovius G. 413. 3m Jahre 1411 finden wir ihn als Beuge in einer Urkunde bes Landgrafen Friedrich, nach welcher er bem Rlofter Reinhardsbrunnen einen Bins vermacht, cf. Jovius S. 413, auch erscheint er in bemselben Jahre als Burge für ben Grafen Gunther von Schwarzburg, cf. Jobius G. 427. Als Zeuge wird er in Urkunden ber Landgrafen Friedrich, Bilhelm und Friedrich bei Born Seinrich ber Streitbare im Jahre 1412 aufgeführt, cf. baf. S. 780 und 781, ferner in Urtunden der Grafen von Schwargburg von bemfelben Jahre, cf. Jovius C. 390. 428 und 429 als Burge. In bem von ben Landgrafen Friedrich, Bilbelm und Friedrich zwischen bem Grafen Ernft von Gleichen und Appel von Stutterbeim abgeschloffenen Ginigunge : Bertrage von 1413 wird Graf Friedrich als Zeuge aufgeführt, cf. horn, Friedrich ber Streitbare S. 783, besgleichen in ber Urtunde von demfelben Jahre, nach welcher Conrab bon Tannrobe fein Schloß Strauffurt verfest, cf. baf. S. 783, ferner in bem Schutbriefe berfelben Landgrafen an Dietrich von Sonftein, cf. Born baf. G. 785, fo wie an bie Grafen von Stollberg, cf. horn bas. S. 787, und in bem Pfanbbriefe bes Landgrafen Friedrich bes Jungern über bie Erhebung eines Binfes ju Sangerhau-

cf. Tentzel, hist. Goth. Suppl. II. p. 279. In einer 1414 sen. ausgestellten Ginigungs : Urtunde amifden bem Grafen von Sonftein und bem Ravitel St. Severi ju Erfurt über bas Dorf Rolbisleben wird Graf Friedrich als Zeuge genannt. cf. Sorn bas. G. 801. ber vom Landgrafen Friedrich im gleichen Jahre ausgestellten Urtunde über bas Leibgebinge feiner Rrau Anna erscheint Graf Friedrich unter ben bestellten Bormunbern, cf. Sorn baf. G. 77. In bemfelben Jahre verschreiben die Landgrafen Friedrich, Friedrich und Bilhelm bem Grafen Friedrich von Beichlingen ben Anfall von Berta, wenn Beinrich von Blantenburg fterben follte, cf. Sorn baf. G. 227. Rerner bekennen bie Landgrafen Ariebrich, Bilbelm und Ariebrich in bemselben Jahre, bag Beinrich von Sobnftein bem Grafen Briedrich von Beichlingen bas Dorf Dberhelbrungen gegen 1250 rheinische Gulben wiedertauflich überlaffen habe. cf. Born baf. G. 794. Friedrich wird in dem 1415 geschloffenen Bergleiche zwischen bem Bischofe von Naumburg und ben Markgrafen Friedrich und Bilbelm als Dbmann ernannt. cf. horn baf. S. 820. Landgraf Friedrich befennt in bemfelben Jahre von Allenblume Bigthume ju Erfurt, 216 Mark Silber gelieben zu haben, und ftellt Graf Friedrich von Beich: lingen als Burgen. cf. Sorn bas. G. 259. In einem Lehnbriefe bes Markgrafen Kriedrich von Deigen an die Grafen von Gleichen von 1415 mirb Graf Friedrich herr zu Beichlingen und Bibe, Bofmeifter bes Markgrafen als Beuge genannt; cf. Sagittarius, Gleiden G. 335. In demselben Jahre bestätigt Graf Friedrich einen Bins, welcher ber Bifarie bes Altars St. Unna angewiesen murbe. cf. Gruning, Gefch. von Colleba G. 13. 3m Jahre 1417 verpfandeten die Landgrafen Friedrich, Bilhelm und Friedrich den Grafen von Stollberg und bem Grafen Friedrich von Beichlingen und herrn zu Wihe bas Schlog Relbra mit allem Bubehör und Rechten für breizehntehalb Tausend vier hundert rheinische Goldgulden und 160 Mark löthigen Gilbers, cf. horn baf. G. 825. Bei demfelben Jahre erzählt Jovius G. 440: Auch trat Graf Beinrich von Schwarzburg in die Pfanbichaft bes Schloffes Rogla, gegen Abtragung ber 1100 Mark Silbers und 1000 rheinischen Gulben, welche Graf Friedrich ju Beichlingen, vormals Graf Bothen zu Stollberg auf baffelbe gelie-

ben hatte. Darüber ertheilt Landgraf Friedrich der Jungere seine Bustimmung, wobei Graf Friedrich bes Landgrafen Sofmeister Zeuge In demfelben Jahre befand fich Graf Friedrich in Grimma, um eine Uneinigkeit zwischen ben Grafen von Schwarzburg und Querfurt ju folichten, cf. Jovius G. 464. 3m Jahre 1418 tritt Graf Friedrich als Burge für die Grafen von Schwarzburg auf, cf. Jovius S. 393, ferner in bemfelben Sabre in einer Urfunde bes Landgrafen Friedrich als Zeuge. cf. Sagittar., hist. Goth. Suppl. II. p. 287. Burggraf Albrecht von Rirchberg lieh bem Grafen Friedrich im Jahre 1419 eine ziemliche Summe Gelb, wofür Proz von Querfurt Burge mar, cf. Avemann, Gefch. von Rirchberg G. 222. Spangen= berg, Chronit von Querfurt G. 412. Denfelben ermabnt im genannten Sabre eine ichtersbaufische Urkunde. cf. Rein, Thur. sac. 3m Jahre 1420 vollendete Landgraf Friedrich ber Jungere die Stiftung bes Rlofters St. Augustin in Dresben, wobei fich Friedrich, Graf von Beichlingen und Herr von Wihe, Hofmeifter bes Landgrafen unterschreibt. cf. Bed, Befchr. von Dretten G. 297. In demfelben Sabre ertheilte er den Grafen von Mansfeld feinen guten Rath hinfichtlich der Erbvertheilung. 3m Jahre 1420 fündigte Beinrich Steinbuhl bem Grafen Friedrich Fehde an, cf. Sagittar., Gleichen S. 336. 3m Jahre 1422 verlaufte Graf Friedrich Berla an Christian von Bigleben, cf. 3tfcbr. f. thur. Gefc. V. G. 261. Die Landgrafen Friedrich, Wilhelm und Friedrich belehnen 1423 ben Grafen Kriedrich mit dem Schloffe Wibe und den Grafen von Sonftein mit dem Schloffe Belbrungen, cf. Sorn baf. G. 881. im Sabre 1423 entftandenen Streite zwischen Graf Ulrich von Sonftein und ber Stadt heringen murbe Graf Friedrich mit andern als Deputirter nach Beimar berufen. cf. Jovius G. 465. wurde ibm vom Raifer Sigismund in bemfelben Jahre ber Auftrag ju Theil, ben Streit gwifden bem Ergbifchofe Gunther ju Magde: burg und ber Stadt Salle im Berein mit ber Stadt Erfurt zu folich= ten, cf. (Beinrich) Rurggefaßte Nachr. von Erfurt G. 42. Sabre 1424 foloffen mehrere thuringifde Grafen und Eblen ein Bundniß, unter benen fich auch Graf Friedrich von Beichlingen befand. cf. Jobius G. 469. In bem 1426 fattgefundenen Feldzuge gegen

bie Hussiten befand sich auch Graf Friedrich von Beichlingen als oberster Feldmarschall des Landgrafen von Thüringen, cf. Jovius S. 450 und 471. Er blieb nebst seinem ältesten Sohne Graf Friedrich in der Schlacht bei Aussig, cf. Bohuls, Balbinus Epitome rer. Bohemic. lib. III. cap. X.

Bon feinen Kindern starb der ältere Friedrich, wie gefagt, in der Schlacht bei Aussig. Dieser wahr vermählt mit Agnes, eine Grässin von Honftein, cf. Leuckfeld, Kelbra S. 91, und hinterließ einen Sohn mit Ramen Johann. Die Bittwe vermählte sich 1434 mit dem Grafen Adolf von Gleichen. Im Jahre 1432 ertheilt sie ihre Zustimmung zu dem Berkaufe verschiedener Einkunfte, welche die Grassen von Honstein an den Grafen Heinrich von Schwarzburg überlasssen hatten, cf. Jovins S. 476. Sie lebte noch 1444.

Rriedriche nachfolgender Bruber, Graf Gunther, übernahm bie Bormundschaft über seinen unmundigen Reffen Johann und erscheint in Urfunden fowohl allein, als auch in Gemeinschaft mit feinen Brubern und seinem Reffen. Raifer Sigismund forberte in dem Rampfe amischen dem Erzbischofe und der Stadt Magdeburg im Jahre 1431 alle Kürften und Grafen ber Umgegend auf, bem erftern Beiftand an leiften, unter lettern befanden fich auch die Grafen Gunther und Friedrich von Beichlingen, cf. Jovius G. 444. 3m Jahre 1432 übers lägt Graf Gunther mit feinen Brubern Buffo, Gerhard, Friedrich und seinem Reffen Johann den Ort Bechendorf au das Rlofter Pforte, cf. Bertuch, Pfort. Chronifen I. S. 145, mo jedoch Friedrich ftatt Robannitria angegeben ift. 1433 perfaufen bie Bruder Buffo. Gerhard und Friedrich, Grafen von Beichlingen, bas Dorf Benigensom: mern an einen Burger in Erfurt, cf. Beimar. Saupt. = Arch. bem im Sahre 1435 abgefchloffenen Frieden amifchen bem Erzbifchofe und ber Stadt Magdeburg finden wir auch Graf Gunther pon Beich: lingen mit eingeschloffen. cf. Jobius G. 447. Rerner wird Gunther 1436 ermahnt, cf. Rarter, Gesch. der Burggrafen v. Reißen S. 339. Bruno Berr ju Querfurt verschreibt 1443 ben Grafen von Schwarzburg, Stollberg und Gleichen guch ben Grafen Gunther, Friedrich und Johann, Brübern und Bettern ju Beichlingen, Die Schlöffer und Stadte Querfurt, Artern, Bodftabt und Gehofen für

12000 Gulben. cf. Jovius S. 494. 3m Jahre 1445 vereinigten fich mehrere thuringische Grafen und Gble mit bem Landgrafen Bilbelm, unter benen fich auch Graf Gunther von Beichlingen befand. cf. Sagittarius, Gleichen S. 163. 3m Jahre 1446 bestätigen bie Grafen Gunther und Johann eine Biebertaufe-Berichreibung über Rinfen zu Rohrborn. cf. Magdeburg. Prov. = Arch. In ben 1447 borkommenden Streitigkeiten amifchen ben Grafen von Schwarzburg wird auch Graf Gunther aufgeforbert, jur Beilegung beffelben mitjumirten, cf. Jovius G. 278. Bei bem fo verberblichen Rriege zwischen bem Churfürsten und Bergoge Bilbelm von Sachsen hatten fic die Anbanger bes erftern 1448 nach Naumburg begeben, um Arieben zu ermitteln, unter ihnen befanden fich auch Gunther und Johann von Beichlingen, cf. Jovius G. 501. In bemfelben Jahre verpfandeten Graf Gunther und Johann mit Bewilligung bes Erzbischofs Kriedrich zu Magdeburg und bes Domprobftes Buffo von Salberstadt, beibe Bruber Gunthers, an bie Grafen Beinrich von Schwarzburg und Botho von Stollberg nachbeschriebene Dorfer, als: Frohndorf, Groß = und Rlein-Arnoldshausen, Groß: und Rlein = Neuhausen, Dl= lersleben, Bachra, Badleben, Retgenftabt, Bathinborf (Batgenborf), Dermsborf, Schillingftabt, Alt:Beichlingen, hemmleben und her mer = . fero be (Sauderobe) für 22000 theinifche Gulben, mit bem Borbehalte, baß, wenn fie biefe Buter bober ausbringen tonnten, baran nicht ge= binbert werben follten. cf. Jovius G. 502. Leudfelb, Relbra In bemfelben Sabre berief ber Erzbischof Friedrich von Dagbeburg mehrere Grafen, unter biefen auch Graf Gunther, nach Salle, um die Streitigkeiten zwischen den Grafen von Schwarzburg zu folich= ten. cf. Jobius G. 504. Nicht lange nach Beraugerung Diefer Dörfer fcied er aus ber Belt; er farb 1454. Db er verheirathet gemefen und Rinder gehabt bat, find teine Rachrichten borbanden. Sein nachfolgender Bruber, Buffo, trat in den geiftlichen Stand, wurde 1417 Domberr, 1422 Domprobst in Halberstadt und 1423 rector magnificus an der Universität zu Erfurt, cf. Tentzel, geneal. Beichl. S. XX. 3m Jahre 1438 confirmirte er bas Armenhaus zu Derfen, ef. Leudfeld, Relbra G. 95, und 1444 gab er feine Bustimmung zu ber Aufnahme bes Klosters hupsburg in die Bursfelder

Union, cf. Leuckfeld, antiq. Bursfeld p. 100, und brachte es 1447 bei dem Capitel zu Halberstadt dahin, daß die liederlichen Weibs: personen aus dem Stiftsgebäude fortgeschafft wurden. Sein Todes: jahr ist nicht bekannt.

Gerhard, ber nachfolgende Bruder, erscheint nur in ber oben unter bem Jahre 1432 aufgeführten Urtunde und muß 1448 nicht mehr am Leben gewesen sein, da er bei ber Berpfandung Frohnborfs nicht mit aufgeführt wird. Der jungfte Bruder, Friedrich, ftand als Rath und hofmeister in Diensten bes Erzbischofs Gunther zu Magbeburg und mar megen feines ausgezeichneten Lebenswandels und feiner groms migteit allgemein beliebt. Obwohl ein Laie, ichlug ibn ber fterbende Erzbischof bem Domcapitel vor, ibn zu feinem Rachfolger zu ermab-Einstimmig fiel 1445 für ihn die Bahl aus, und er murde auf bem Concilium zu Bafel confirmirt und ftarb nach 20jabriger Regierung zu Gibichenftein im Jahre 1464. 218 Graf von Beichlingen und auch noch ale Erzbischof wird er in mehrern bereits unter feinem Bruber Gunther aufgeführten Urfunden, welche Beichlingen betreffen, Bas er als Erzbischof verrichtet, welche Urfunden er als folder ausgestellt ober unterzeichnet bat, gebort nicht bierber, fonbern in die Geschichte bes Erzstiftes Dagbeburg und finden fich am vollftan= bigften in Lent, Diplomatifche Stifte und Landes - Siftorie von Magdeburg S. 420 u. f. aufgeführt. Gine Urfunde vom Jahre 1456 burfen wir nicht unerwähnt laffen, in welcher ber Erzbischof Friedrich ben Grafen Beinrich von Schwarzburg avunculum nostrum nennt, cf. Leuckfeld, antig. Michelstein p. 61. Darüber bemerkt Bent in seiner magbeburgischen Siftorie G. 420, es mußte Friedrichs Mut= ter, Margaretha von Schwarzburg, gemefen fein, und weißt dabei auf Benbenreichs Geschichte von Schwarzburg S. 145 bin. fagt aber, bag Margaretha, Tochter Beinrich XXXIII., geboren 1421, bie Gemablin eines Grafen von Beichlingen gewesen und Jovius C. 496 giebt an, bag fie in ihrer Jugend gestorben fei. fie nun die Mutter bes Erzbischofs Friedrich und feines Brubers Buffo gewesen sein, wenn letterer icon 1422 Domberr in Salberstadt mar? Jener Ausbrud avunculus beutet mabrideinlicher auf eine Schwagerfcaft bee Batere vom Erzbischof Friedrich bin, wie Spangenberg

in der mansfeldischen Historie S. 350 b anführt, daß Graf Friedrich von Beichlingen die Grafen Günther, Albrecht und Bollrath von Mansfeld seine Schwäger und Oheime nennt; wahrscheinlich soll hier avunculus Mutter = Schwester = Mann heißen. Bon der Schwester bieser Brüder, Agnes, sagt uns sowohl Jovins S. 642, so wie auch Sagittarius, Gleichen S. 363 und 64, daß sie die Gemahlin des Prot, Herrn von Querfurt, sei, sonst hat man keine weitern Nach= richten über dieselbe.

Friedrich, welcher, wie man angiebt, cf. (Knauth) Augustae Beichling, origines p. 29 Anmert., mit feinem Bater in ber Schlacht bei Auffig geblieben mar, hinterließ einen unmundigen Gobn Johann. Nach angetretener Bolljährigkeit verheirathete er fich mit Unng, Toch: ter bes herrn Gebhard von Querfurt, mit welcher er zwei Tochter, Mechthild und Unna, zeugte, die nach ihrer Mutter Tobe fich in bas Rlofter zu Krankenbausen begaben. Sie lebten noch 1462, cf. Span= genberg, Chronit von Querfurt S. 418. Bum zweiten Male vermablte fich 1459 Graf Johann mit Margaretha, Tochter bes Grafen Bollrath von Mansfeld. Aus diefer Che find die Grafen Abam, Hermann, Caspar und Friedrich und eine Tochter, Felicitas, ent= fproffen. Graf Johann batte in bem bekannten Bruberfriege nebft mehrern andern thuringifden Grafen bie Parthei bes Churfurften ge= nommen, mas ihm von Seiten bes herzogs Bilbelm bie Berftorung vieler seiner Dörfer, barunter auch Frohnborf, juzog, und er fab fich baburd mit seinem Ontel, Graf Gunther, genothigt, 1448, wie bereits oben angeführt worden ift, einen großen Theil ber beichlingis fcen Pflege zu verpfanden. 3m Jahre 1449 verfette er eine Biefe bei Prifendorf für 400 rheinische Gulben, cf. Jovius, Sohnftein Rach ber 1451 erfolgten Berföhnung ber Brüber finden wir ben Grafen ale Bergog Bilbelm's Rath und begleitete feinen Gerrn 1454 nach Prag, cf. Sagittar., Gleichen S. 208. 3m Jahre 1457 übergab Graf Johann ben Grafen von Schwarzburg und Stolberg bas ihnen bereits verpfandete Dorf Arohndorf mit andern Lehngutern erblich, womit fie Bergog Bilhelm von Sachsen belehnte, cf. 30= vius G. 534. In bemfelben Jahre verkaufte er bas Dorf Robr= born an einen Bürger in Erfurt, cf. Dresb. Staats-Arch. 1461 murbe

15

VIII.

in Querfurt ein Streit zwischen bem Grafen Johann und ben Grafen von Schwarzburg und Stolberg burch ben Erzbischof Friedrich von Magdeburg und Bergog Bilhelm von Sachfen beigelegt, cf. Jovius S. 537. 3m folgenden Jahre erfcheint Johann unter ben Grafen Thuringens, welche ben Bergog Bilbelm bitten, ben Bergleich gwi= fchen ibm und ben Grafen von Gleichen einzugeben. cf. Sagit= tar., Gleichen S. 348. In ber 1462 gefdriebenen Nachricht über ben Thurmbau ber Johannistirche zu Colleda wird auch Graf Johann und feine Gemablin, eine geborne Grafin von Mansfeld, genannt. cf. Grüning, Chronit von Colleda S. 24. 1464 betennt Graf Sans, bag bem Altare St. Mariae ju Colleba mehrere Gelbspenben vermacht worden find, um eine Bifarie zu errichten, babei wird bemertt: als hans, Graf und herr ju Beichlingen, Probst mar. Gruning, Gefc. v. Colleba G. 24 u. f., mo aber irrig 1404 an= gegeben ift. cf. Thuring. sacra. p. 555. Bei bem 1465 gu Beis Benfee stattgefundenen Bergleiche amifchen ber Stadt Rordhaufen und bem Grafen von Schwarzburg befand fich auch Graf Johann von Beichlingen. cf. Jobius G. 547 und 548. 3m Jahre 1467 ftellte Bergog Wilhelm von Sachsen bem Rlofter St. Georg von Raum= burg eine Urtunde aus, in welcher Graf Johann von Beichlingen als Reuge genannt wird. cf. Schamelius, Befdreibung bes Rl. St. Georg C. 39. 1473, Bergog Bilbelm bewilligt bem Grafen Johann von Beichlingen, fein Dorf Benigenfommern gu vertaufen. cf. Magbeb. Prov. = Ard. Als 1475 bie thuringifden Grafen megen ber ihnen vom Bergoge Bilbelm auferlegten Steuer fich beschwerten, hat auch Graf Johann die Schrift mit unterschrieben. cf. Sagit= tarius, Gleichen S. 356. Rurg bor feinem Tobe, im Jahre 1484, fliftete er im Rlofter Olbisleben eine ewige Deffe für fic, feine Frau, Erben und alle feine Borfahren auf ber Berrichaft Beichlingen, verordnete babei ein immermabrend brennendes Licht, wozu er jahrlich ein erfurtifches Biertel Rübfamen von feinem Schloffe Beichlingen verwilligt, auch bestimmt er, bag er in biefer Capelle begraben merben folle; cf. Schamelius, Rlofter Olbisleben G. 68. Er ftarb im Jahre 1485, und ohne Zweifel gebort ibm ber Dentstein mit faft ... unleserlicher Schrift, welchen Schamelius, Dibiskeben ju G. 70

bat abbilben laffen. Gein altefter Sohn pflangte ben Stamm fort, studirte Staatswiffenschaften und ging 1486 mit bem Berzoge Albrecht von Sachsen nach Arantfurt a. M. zur Raifertrönung und von ba nach Machen, wo er vom Raifer Maximilian mit bem Schwerte Carl bes Großen gum Ritter geschlagen murbe. 3m Jahre 1493 begleitete er ben Churfürsten Friedrich ben Beifen auf feiner Pilgerfahrt nach Berufalem, tehrte mit ihm gludlich zurud und wurde 1507 auf bem Reichstage ju Regensburg jum Rammerrichter ju Speier von ben Reichsftanden ermahlt. 3m Jahre 1521 ernannte ihn ber Raifer Carl V. jum oberften Rammerrichter, er bekleibete biefe Stelle bis jum Jahre 1535; auch führte er ben Titel eines Erbmarichalls bes Landgrafthums Thuringen, wie auf feinem Grabbenkmale zu Tiefenort angegeben fteht. Geine erfte Gemablin mar Cophie, Grafin von Sann, fie lebte noch 1503, die andere mar Catharina, eine heffifche Pringeffin, Tochter bes Landgrafen Bilbelm bes Altern von Beffen : Caffel. Er sowohl, wie feine lette Gemablin, machten fo großen Aufwand, daß er fich bald mit folden Schulden überhauft hatte, die ihn veranlagten, feine fammtlichen Befitungen zu vertaufen. Schon 1518 ging er mit biefem Plane um, unterhandelte bedhalb mit bem Grafen Ernft von Mansfelb, allein Bergog Georg von Sachsen verweigerte als Lehnsherr bie Beftatigung, benn in ber 1486 amifchen dem Churfürften Ernft und bem Bergoge Albert vorgenom= menen Theilung ber fochfichen Lander fiel Die Lehnshoheit über Beichlingen an die albertinische Linie; cf. Spangenberg, mansfelbische Chronit G. 411 b. 3m folgenben Sabre 1519 erfolgte bie völlige Beraugerung feiner fammtlichen noch inne habenben Befibungen an herrn hans von Berthern. Bon bem Refte bes Raufgelbes erwarb er fich Gebefee und barauf die Creinburg an ber Werra, wo er auch 1538 fein bewegtes Leben endete. Er batte außer einer Tochter Unna, welche an Beinrich, Grafen von Reug-Gera, bermablt mar, cf. Lims mer, Gefc. bes Boigtlanbes 3. Thl. G. 907, fieben Gohne, mit benen bas Geschlecht ber Grafen von Beichlingen erlosch. Graf Abam kommt 1494 bei Bestätigung eines Berkaufs einer Biese zu Priesenborf an bas Rlofter Olbisteben vor, cf. Menden G. 663, ferner 1502 als Bormund ber Margaretha, Grafin von Gleichen, welche

Graf Anton von Holftein und Schauenburg geheirathet hatte, cf. Ca = gittar., Gleichen S. 398. 3m Jahre 1508 bestimmt Graf Abam, baß bie herrn von harras megen einiger vertaufter Guter bem berjoge Georg bennoch ihre Dienste leiften follen. cf. Denden S. 673. 3m Jahre 1516 vertaufte Graf Abam bas Dorf Ballenborf, cf. Leud= feld, Relbra G. 103. Nachdem ber Bertauf ber Graffchaft Beidlingen an ben Grafen von Mansfeld feine Genehmigung gefunden hatte, trat ber Berr Sans von Berthern auf Biebe, mit bem Grafen Abam in Unterhandlung, und es murbe auf bem Schloffe Biebe am Freitage nach Eftomibi abgeschloffen. Der Graf trat bemnach alle von ber ehemals fo bedeutenden Grafichaft übrig gebliebenen Ortichaf= ten mit allen Holzungen und sonstigen Gerechtigkeiten erb = und eigen= thumlich ab, cf. Leudfelb, Relbra G. 103. Bei biefem Bertaufe muß er fich ben Titel Graf von Beichlingen fortzuführen vorbehalten baben, benn 1521 finden mir ibn als folden nebst andern Grafen in ber Bereinigung aufgeführt, welche biefe gur Abwendung verschiebener Bebrangniffe getroffen batten, cf. Jovius G. 614. 3m Jahre 1522 taufte Graf Abam Schlog und Fleden Gebefee vom Bergoge Georg von Gachien, cf. Leudfelb, Relbra G. 104. Noch in bem= felben Jahre kaufte Graf Abam von ben Brübern Ludewig und Bermann von Boineburg Schloß und Amt Creinburg für 6000 Golbaulben und nahm bafelbft mit feiner Familie Bohnung. Nict lange barauf entstand eine Streitigkeit über mehrere Guter, welche bie Berfäufer von hartmann Ritefel besonbers erworben hatten und bei ber übergabe ber Creinburg zurudbehielten. Nach langem Streite ent= fchied 1528 Churfürft Johann, bag bie herrn von Boineburg bie Güter mit Ausnahme ber Werramühle in Salzungen, das Trottengut in Dornborf und einige Ader von Tiefenort für 1500 Gulben an Graf Abam verkaufen follten, cf. Zeitschrift bes Bereins für thur. Gefch. IV. G. 189. 3m Jahre 1526 stiftete Graf Abam zwischen Grafin Anna von Gleichen und Hans Schenken von Tautenburg ein Chebundniß, cf. Sagittar., Gleichen S. 377. 3m Jahre 1532 entschuldigte fich Graf Abam beim Ausschreiben des Churfürsten 30= hann Friedrich jur Erbhuldigung, cf. Abgemäßigte Erlauterung Beilage R. 27. Abam ftarb zu Creinburg im Jahre 1538 und liegt in

-

ber Rirche zu Tiefenort begraben, wo fich auch sein Grabstein befinset, cf. Leuckfeld, Relbra S. 104.

Bon seinen Brübern Hermann, Caspar und Friedrich haben wir nur einzelne Nachrichten, so wie von seiner Schwester Felicitas, welche sich mit dem Grafen Carl von Gleichen verheirathete, und als dieser 1495 starb, vermählte sie sich mit dem Grasen von Honstein. Sie erhielt 1491 zum Leibgedinge die Hälfte der Herrschaft Blankenburg und wurde ihr 1496 nebst andern ihr Bruder Adam mit zum Bormunde gesetz, in welchem Jahre sie und ihre Kinder dem Abte zu Paulinzelle das Dorf Beseleben sür 600 Gülden wiederkäuslich verstaufte, cf. Sagittar., Gleichen S. 283. Im solgenden Jahre vertrat sie noch als Wittwe Pathenstelle bei des Grasen Günther von Schwarzburg Tochter Anna, cf. Jovius S. 621.

Graf Abams vorbenamte Bruder ftudierten fammtlich in Erfurt. erfterer, hermann, murbe Doctor und Canonicus am Stifte St. Severi ju Erfurt, cf. Avemann, Sift. von Rirchberg G. 235, er taufte einen Sof nebst Behausung in Erfurt, cf. Jovius G. 559. 3m Jahre 1494 ericheint fein Bruder Caspar nebst feinen Brudern Abam und Friedrich in einer oldistebischen Urtunde, cf. Tentzel, typus geneal. Beichl. §. 24. Friedrich murbe an ber Afademie zu Erfurt 1486 rector magnificus, bann Canonicus bei bem Dom in Coln, 1515 Chorbifchof und bann 1530 Domprobst ju Lüttich und 1542 Detan bes Stiftes zu Strafburg. Er ericheint zu Augeburg und Speier auf bem Reichstage ale Abgeordneter bes Stifte, cf. Leudfeld, Relbra G. 101. 3m Jahre 1505 nennt ihn eine olbislebische Urfunde mit seinem Bruder Abam, cf. Tentzel a. a. D. Im Jahre 1543 folug Raifer Carl V. bem Abte und Capitel ju Fulba ben Grafen Friedrich von Beichlingen zum Coabjutor vor, bem fich ber Abt widerfeste, cf. Buchonia II. Bb. 2. Seft G. 140. Bon Graf Abam's Sohnen haben wir vom verstorbenen Professor 28. Rein, cf. Zeitschr. f. thuring. Gefch. I. S. 585 u. f. und IV. S. 189 folgenbe jufammengestellte Rachrichten.

1) Sugbrecht, ber alteste Sohn, ging trot bes taiferlichen Berbotes in frangofische Kriegsbienste und tampfte 1544 gegen Carl V., wo er gefangen wurde und hingerichtet werben follte, boch entrann er mit Muhe seinem Tobe. Darauf trat er in kursutstlich sächsische Dienste und focht in bem schmalkalbischen Kriege als Feldobrist. Bon ber Amnestie ausgeschlossen und geächtet, flüchtete er wieder nach Frankreich, wo er 1549 meuchlings ermordet wurde. Seine Gattin war Magdalena, Tochter bes Burggrafen Siegmund von Kirchberg, cf. Avemann, Kirchberg S. 272.

- 2) Johann wurde Domherr in Coln. Es ift jedoch irrig, wenn berfelbe in der Zeitschr. für thur. Gesch. und Alterth. 4. Bb. S. 190, mit hinweisung auf Buchonia II, 2, S. 140 als vermuthlicher Domherr in Lüttich bezeichnet wird, da in dieser Stelle von dem Grasfen Friedrich von Beichlingen, Domherrn zu Coln die Rede ift.
- 3) Christoph führte ein wildes, wüstes Leben, that den Einswohnern von Gebesee alles Herzeleid an und entstoh, als ihn der Chursürst von Sachsen bestrafen wollte. 1554 sinden wir ihn wieder im Besitze des Creinberges als Mitbelehnter und muß bald darauf, wahrscheinlich 1557 gestorben. sein, denn 1560 tritt sein jüngerer Bruzder als Erbe des Creinberges auf. Seine Gemahlin war Maria, eine Gräsin von Leiningen=Besterburg, kommt 1572 vor und stirbt 1600. Diese Ehe blieb kinderlos, cf. Leuckseld, Kelbra S. 107.
- 4) Carl trat in die Kriegsbienste bes Churfürsten von Sachsen, wurde 1547 in der Schlacht bei Mühlberg gefangen und wird nicht weiter erwähnt.
- 5) Philipp Wilhelm stand ebenfalls in sächsischen Rriegsdiensten und blieb 1553 in der Schlacht bei Sievershausen, cf. Jovius S. 704. Sein Bruder Bartholomäns ließ seinen Körper nach Gebesee schaffen und baselbst in der St. Lorenztirche beisetzen, wo sich noch sein Dentmal befindet. Zwischen ihm und Paul von Tutleben zu Wenigenssmmern kamen 1553 Streitigkeiten vor, cf. thüring. Copialbuch. Desgleichen auch in demselben Jahre zwischen ihm und dem Rathe zu Tennstädt, cf. das.
- 6) Ludewig Albrecht kommt 1554 mit seinem Bruder Christoph als Mitbelehnter des Creinberges vor und starb vielleicht in eben dem Jahre 1557, in welchem sein Bruder verschied. Er hatte 1550 Elisabeth, Gräfin von Teklenburg geheirathet, cf. Lünig, spicil. saec. I. p. 32. Nach seinem Tode fand zwischen den Grafen von Beichlingen

· ido

und bem Grafen von Tettenburg ein Bergleich ftatt, cf. Lünig baf. S. 34. Rinder hat er nicht hinterlaffen.

- 7) Bartholomaus Friedrich widmete sich anfangs dem geistlichen Stande und wurde Canonitus in Halberstadt und Domherr in Cöln, wo er in den Jahren 1549 und 1552 vorkommt. Als alle seine Brüsder gestorben waren, ging er von dort ab, übernahm die väterliche Bestung und vermählte sich mit Sophia (von andern Schriftsellern Serapia genannt) Gräsin von Öttingen, blieb aber ohne Rachkommen. Er wurde 1557 von Johann Friedrich dem Mittlern allein belehnt und führte auch den Titel als Erds Dbermarschall von Thüringen. Er starb 1567 als der letzte seines Stammes zu Gebesee, wo er auch des graben wurde. Mit ihm erlosch das beichlingische Grasengeschlecht, ein herzoglicher Schösser übernahm in demselben Jahre Burg und Amt Creindurg als heimgefallenes Leben.
- 8) Anna war im Jahre 1530 vermählt an Graf Geinrich von Gera, und heirathete nach seinem Tobe bessen Bruder gleichfalls Heinrich genannt, cf. Sagittarius, Hist. von Gleichen S. 243. Bei bieser Gelegenheit vertauschte sie ihr ehemaliges Leibgedinge Schleiz gegen Gera.

Das Wappen der Grafen von Beichlingen, wie es auf alten Siesgeln angetroffen wird, besteht in einem einfachen oder auch behelmten dreiedigen Schilde, in deffen silbernem Felde sich zwei, auch manchmal drei schwarze Binden oder Querbalken besinden. Ferner sindet man in einem meist mit Laubwerk oder andern Berzierungen umgebenen dreiedigen Schilde einen schwarzen, mit dem Kapfe rechtshin gewendeten Abler mit ausgebreiteten Flügeln, welcher quer im Schilde ausgebracht ist. Derselbe ist sowohl das Wappen von Nothenburg als auch der Burggrafschaft Kysshausen. Auf Rünzen aus dem Aufange des vierzehnten Jahrhunderts erscheint ein der Länge nach getheiltes Bappen, rechts der halbe Abler, links die zwei Querbalken.

Un Siegeln find bisher folgende bekannt geworben:

- 1) Ein unten zugespitzter Schild, darin zwei verzierte Quersbalten. Umschrift: (S)IGILL. COMITIS FRIDERICI IVVENIS DE BICHEN (1260—1273. cf. Zeitschr. für thüring. Gesch. und Alterth. IV. Bb. S. 189. Taf. R. 1.).
  - 2) Ein behelmter foragliegender Schild mit zwei Querbalten.

Umschrift: S Freder. comitis. de — bicheling. senior. Abdruck in meiner Sammlung.

- 3) Schild mit dem querliegenden Abler, unten in der Spite des Schildes ein Brustbild. Umschrift: †. SIGILLVM COMITIS: FRI-DERICI: DE: BICHELINGEN. cf. Hesse, Rothenburg Tas. Fig. f. Wahrscheinlich Leuckseld, Kelbra S. 149. Urk. von 1305. cf. das. 151 von 1329.
- 4) Schild wie vorher, allein ohne Brustbild, sinks im Felbe ein kleiner Schild mit drei Querbalken. Umschrift: †. COMITIS FRIDERICI \* DE \* BICHELINGEN. cf. das. Rig. g.
- 5) Schild mit zwei Querbalken. Umschrift: † SIGILL' AL-BERTI DE BICHELIG. cf. bas. Fig. h. (um 1350.)
- 6) Helm mit fünf abgesonderten Buschen, an jeder Seite dess selben zwei kleine Wappenbilder, jedes mit zwei Querbalken. Umsschrift: Sig. Henrici com. de Bich. cf. Wegele, Chrenstude S. 23.
- 7) Schrägliegender Bappenschild mit zwei Querbalken und dars über befindlichem Helme. Umschrift: Sig. Fride. com. de Bichel. cf. das.

Daß die Grafen von Beichlingen fich im Befige des Mungrechtes

befanden kann gwar durch eine Berleibungs = Urkunde nicht nachge= wiesen werben, lagt fich aber nicht nur baraus abnehmen, bag wir es bei andern thuringifchen Grafen, als Mansfeld, Lobbeburg, Blankenburg, Rafernburg, ja bei minder wichtigen Beren als von Salga, Schlotheim, Rabenswalde, Bargula u. f. w. vorfinden, fondern es wird auch burch verschiedene einzelne Urkunden bestätigt. Bu ben Befitungen der Grafen gehörten unter andern auch die Stadte Relbra, Frankenhausen und Colleba, in ihnen befanden fich Mungstatten, welche wie beren Mungmeifter in mehrern Urfunden genannt werben. Go benachrichtet und eine Urfunde vom Sahre 1251 ju Relbra ausgestellt, bag bafelbft ein Dungmeifter Berner angestellt mar, cf. Beyben= reich, hiftorie von Schwarzburg G. 402. Denselben ermabnt eine andere Urfunde von 1255, cf. Eckstorm, Chronicon Walkenried p. 95. Undere Mungmeifter nennt eine fpatere Urfunde von 1263, namlich Lubeger und Gottfried, cf. Edftorm baf. G. 98. ericheinen 1268 Reinhard, Lippold und Berner als Bruber und Dungmeister, Sobne Berners, cf. Editorm baf. S. 100. In bemfelben

Rabre kommt auch Berner allein vor. cf. Seffe, Geschichte Rothen= burgs G. 13, ferner 1273 Berner, ber Sohn Berners, cf. Beichlingifche Urfunde im fürstlich Rudolftabter Archiv. 1275 Werner und fein Sohn Werner, cf. Mulbner, Geschichte bes Rlofters Göllingen S. 108, und 1276 Berner Mungmeifter in Relvera, cf. Beffe baf. S. 46. Nach einer im Stadtarchive zu Nordhausen befindlichen Urfunde vom Jahre 1382 famen die Stadte Elrich, Mordhausen, Stolberg, Heringen, Kelbra und Bleicherode überein, gemeinschaftliche Pfennige ju pragen, von benen 52 Schillinge auf eine lothige Mark Nordhäuser Gewichts geben follten, bemnach muffen die Grafen Die Bermaltung ber bafigen Dunge bem Rathe fauflich ober pachtweise überlaffen baben. Rach obigen Angaben tritt jedoch nicht bestimmt bervor, ob bie Grafen von Beichlingen gleich nach Befignahme ber Stadt Relbra baselbft eine Dungftatte errichteten, ober ob nicht bereits eine folche unter ben frubern Befigern, ben Berrn von Rothenburg bestand.

Ferner befand sich auch zu Frankenhausen eine Münzstätte, bei welcher dieselben Münzmeister, wie bei Kelbra, vorkommen, daher man die Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß beide Münzstätten von einem und demselben Münzmeister geleitet wurden. Es erscheint Werner 1231 als Münzmeister in Frankenhausen, cf. Ein Walkenrieder Klossterbrief im Archive zu Audolstadt. Derselbe kommt vor 1242, cf. Josvius, Schwarzburgische Chronik S. 171, auch 1255 in einer Urkunde zu Rudolstadt. Eine andere Urkunde im Walkenrieder Copialbuche zu Rudolstadt enthält fünf Solidi Frankenhäuser Münze und 1304 drei Solidi Frankenhäuser Münze, cf. Jechaburgische Urkunde zu Rudolstadt.

Auch zu Cölleda war eine Münzstätte errichtet, welche sich im gemeinschaftlichen Besitze ber Grafen von Beichlingen und ber Abte von Herbfeld befand. Im Jahre 1271 findet sich daselbst ein Münzemeister Gottstied vor, cf. Mencken, Script. rer. Germ. T. 1. p. 691, ferner erwähnt eine Rudolstädter Urkunde von 1308 brei Pfund Denare aus der Münze zu Cölleda. Im Jahre 1317 trasen der Graf Heinrich von Beichlingen und der Abt Andreas von Herbfeld einen Bergleich über die Berbesserung der Münze zu Cölleda, welche in gleicher Form, in gleichem Gewichte und Werthe, wie die in Erze

furt und Arnstadt geprägten ausgeprägt und bie Stempel jabelich am Tage Maria Simmelfahrt veranbert werben follten, cf. Urkunde im Rudolftabter Archiv. Endlich wird noch in einer ungebruckten Urtunbe von 1359 die bafige Munge als bem Grafen von Beichlingen guftanbig, ermahnt, cf. Lebebur, Archiv für bie Gefcichte bes preußifchen Staates Bb. 12, G. 227 u. f. Leiber hat fich aber noch feine Munge vorgefunden, welche ben Ramen ber Graffchaft ober einer ber Mungftatten führte. Nur mit Bahricheinlichkeit laffen fich zwei große Bratteaten, von benen ber eine bie Umschrift Friedericus comes führt, bierber verlegen, andere kleinere, aus fpaterer Beit, führen, wie bereits oben bemerkt ift, bas beichlingifche Bappen, cf. Leigmann, Numismatische Zeitung. Jahrg. 1852. S. 185 u. f., 1861 S. 114. 3m Jahre 1861 fant ein Bauer in Bogelsberg in seinem Reller eine bedeutende Angahl fleiner Bratteaten, welche nach bem oben angeführten Müngfuße von 1317 geprägt worben find, fie führen einen fibenben Abt, auch blos beffen Bruftbild und find jedenfalls gemeinschaftlich von dem beichtingischen Grafen Beinrich und bem Abte Unbreat von Berefelb ju Colleba ausgepragt worben, cf. Leigmann bas. S. 99 u. f. Bereits im Sabre 1844 murbe bei bem beichlingischen Dorfe Bemleben von einem Bauer auf feinem Adergrundftude ein bochft intereffanter gund gemacht, ber aus vielen verschiebenen Studen bestand, die fammtlich ber Mitte bes zwölften Sahrhunderts angehörten. Gie find beschrieben in Leitmann's Numismatischer Zeitung. Jahrg. 1845. G. 41 u. f. Beichlingische Mungen befanden fich nicht unter ihnen, ein Zeichen, daß ber bamalige Graf bas Mungrecht noch nicht befaß.

Geschichte der ehemaligen Grafen von Beichlingen, Linie zu Rothenburg.

Die Nothenburg liegt in der Nähe von Kelbra, in der sogenannten goldnen Aue, einem äußerst fruchtbaren Landstriche Thüringens, welcher sich von Nordhausen bis Sangerhausen hinzieht und füdlich durch bewaldetes Gebirge begrenzt wird. Ihre Ruinen stehen heute noch als ein trauriger Überrest ihrer vormaligen Größe, ihre Erbauung dürfte im elften Jahrhunderte als Schutz gegen die Einfälle der Slaen und Wenden vorgenommen worden sein, und ihre Bewohner tres

ten im zwölften Sabrhunderte als Berrn und Grafen von Rothenburg auf. Daß bie Grafen Chriftian von Rothenburg und Ilger von Ilfelb, wie ber Vegauer Mond in seiner Geschichte bes Markgrafen Biprecht von Groitsich anführt, die Mörder bes Grafen Cuno von Beichlingen 1103 gemefen fein follen, wird in neuerer Zeit bestritten, weil ein Graf Siger zu biefer Beit nicht gelebt bat. Die erfte fichere Rachricht bon einem Grafen Chriftian von Rothenburg, als beren altefter Befiber giebt eine Urfunde von 1129, cf. Heineccii antiqq. Goslar. p. 125, und erscheint bis jum Jahre 1155. Rach dieser Urkunde vermittelt ber Erzbifchof Arnold von Maing die Ansprüche Sattemars von Benbeleben an bas Rlofter Liuppoldesberg, wegen einiger Guter, wobei Christianus comes de Rodenburch et frater comes Fridericus de Kiurberge (Kirchberg) genannt werden; cf. Wigand, Archiv für Beftphalen 4. Bb. 2. Heft G. 224. Man hat flatt Riurberg, Reurenberg (Refernburg) gelesen und baraus irrig gefolgert, bag biefer Friedrich ein Graf von Beichlingen gewesen sei, cf. Thuringen und ber Barg 4. Bb. G. 201 u. 202. Db bies nun Christian I. ober II., welcher 1178 vorkommt, cf. Origg. Guelf. III. p. 136. Anm. nnnn, ift, läßt fich wohl nicht bestimmt angeben. Rach biefer Urtunde, in welcher auch Ludewig comes de Lare als Zeuge aufgeführt wird, war jener Friederich ein Bruder Christians von Rothenburg. ftian II. erscheint noch urkundlich 1198, cf. Leuckfeld, Antiq. Ilfeld. p. 55 u. f. Nach ibm wird noch 1209 ein Graf Friedrich von Rothenburg in einer Urfunde, cf. Deffe, Gefch. ber Rothenburg S. 56 genannt, welchen man fur einen Grafen von Beichlingen gehalten bat, allein diefe Urfunde unterscheibet beibe genau, indem in berselben auch Fridericus comes de Bichelingen vorkommt. felben führt Edftorm G. 82 anm Jahre 1210 auf, ferner einen Beinrich von Rothenburg als Zeugen in Urfunden von 1209, cf. S. 78 und 81, fo wie im Jahre 1223, cf. S. 140, wo er jedesmal Ruchenmeifter genannt wirb, aber ftets ohne Beifat comes, also fein Graf fein tounte; ihn nennt Lendfeld, Relbra G. 52 in einer Unmertung falfdlich Christian und macht ibn jum Grafen von Rothenburg. Noch bis jum Jahre 1245 erscheint ein Graf Friedrich von Rothenburg, wahrscheinlich ber zuvor genannte, als Zeuge in einer Urkunde bes Grafen Friedrich von Beichlingen, cf. Schamelius, Rl. Dibisteben S. 29. Bon hier ab verschwindet er ans der Geschichte und die Grasfen von Beichlingen werden Besitzer der Rothenburg. Des letzen Grafen Gemahlin war Hedwig die Altere, welche das Kammerholz zum Leibgedinge erhalten hatte und 1268 ihrem Rechte daran entsfagte. cf. Hefse, Rothenburg S. 45.

Mit bem Tobe bes Grafen Friedrich (ftarb 1275), beffen Gattin Bedwig Grafin von Rothenburg war, welche mahrscheinlich ihrem Gemable diese Graffchaft als Mitgift zugebracht hatte, theilten fic die beiben Bruber Friedrich ber Altere und Friedrich ber Jungere in ben vaterlichen Nachlaß, von benen ber erftere bie Grafichaft Rothen-Diefer mar bei Lebzeiten feines Baters im Befite burg übernahm. von Lohra und nannte fich sowohl Graf von Beichlingen als auch Graf von Lohra. Merkwürdig ift eine von ihm 1255 ausgestellte Urkunde, in welcher er sich Fridericus dei gratia comes de Bichlingen juvenis nennt und die von feinem Bater mit ber Stadt Erfurt geschloffene Subne bestätigt, cf. Dichelfen, über die Chrenftude und ben Rautentrang Urf. 3. Dann finben wir ihn im Jahre 1276 in einer Urfunde mit feinen Reffen Friedrich, Gungel und Beinrich, Grafen von Lare, welche bem Rlofter Baltenried 7 Sufen zu Kelbra überliegen, cf. Seffe, Rothenburg S. 46. Diefelben ericheinen in einer anbern, ebenfalls 1276 ausgestellten Urfunde, nach welcher fie bemfelben Rlofter ben Rauf einer und einer halben Sufe zu Babera und andere Guter bestätigen, cf. Beffe baf. S. 47, wo aber irrig Henricus ftatt Friedericus angegeben fteht. Die Grafen Friedrich ber Altere und Friedrich ber Jungere überlaffen bem beutiden Orbenshaufe gu Griefftabt im Jahre 1277 zwei Sufen Land zu Griefftabt, cf. Reuhof'icher Urk. = Ertrakt. In bemfelben Jahre bestätigen beibe Bruber bem Dr= benshofe ju Griefftabt ben Befit einiger Guter, welche ben Grafen von Beichlingen zu Leben gingen, cf. Gudenus, cod. diplom. IV. Gben biefe Grafen ftellen bem Orbenshause zu Griefftabt 1277 zwei Urkunden über 5 Ader Land aus, cf. Reuhof. Urk. = Ertr. 1280 übergiebt Friedrich ber Altere eine Sufe Land zu Saufen bem beutschen Orben in Griefftabt, cf. Gudenus, cod. diplom. IV. p. 937. Graf Friedrich schrieb fich gemeiniglich senior ober major, wie eine Urfunde von 1280 barthut, in welcher auch feine Mutter Bebwig und feine Schwester Irmgard genannt wird, cf. Orig. Guelf.

T. IV. p. 539. N. 4. Beide Brüder bestätigen 1282 dem Mloster Walkenried ben Besit bes Riethhoses bei Heringen, cf. Leuckseld, Kloster Walkenried S. 394. Eckstorm S. 107. Im Jahre 1286 führt Leuckseld, Kelbra S. 125 an, haben einige Parochialen zu Reusit bei Kelbra die dasige Kirche dem Kloster zu Kelbra übergeben, mit Zustimmung ihres Lehnsherrn des Grasen Friedrich von Beichlingen, darin kommt als Zeuge Bruder Hermann von Beichlingen ordinis praedicatorum magister vor. Als die Grasen Günzel und Heinrich von Beichlingen 1289 die Hälfte der Burg und Stadt Worbis abzutreten sich genöthigt sahen, wurde der Berkauf im Beisein Friedzich des Altern von Rothenburg festgesetzt, cf. Wolf, Eichsfeld 2. Bd. Urk. N. 12.

Dieser Graf Friedrich muß bei dem Konige Rudolf im besondern Ansehen gestanden haben, benn er gab ihm im Jahre 1291 ben Auftrag, ju untersuchen, ob vielleicht in bem feiner Gerichtsbarkeit anvertrauten Begirte, die Rechte ber beutschen Rrone burch Lösung bes Lehnsverbandes geschmalert worden maren. In ber von bem Grafen darüber ausgestellten Urkunde nennt er sich Fridericus senior comes dei gratia de Bychelingen, Burggravius Serenissimi Dni Romanorum regis in Kuffese, cf. Leudfelb, Relbra S. 67, und bezeich: net das Rathefeld als gelegen zwifden unferer Burg Rothenburg und ber Stadt Frankenhausen. Deffe in ber Geschichte ber Rothen: burg sucht S. 20 barguthun, bag biefer Graf nicht ber erfte gewesen fei, bem die Burde eines taiferlichen Burggrafen verlieben fei, fon= bern folche bereits feine Borfahren inne gehabt hatten, weil man auf beren Siegeln icon 1249 ben Abler antreffe, welche Auszeichnung mit bem Berlufte bes Schloffes, um die Mitte bes vierzehnten Jahrhunberte verschwinde. 3m Jahre 1294 bestätigt Graf Friedrich einen Rauf über ein Stud Balb an bas Rlofter-Baltenrieb, worin gefagt wird, welcher ju bem Burglebn unferes Schloffes gebort, cf. Seffe, Rothenburg G. 48. In bemfelben Jahre übergab er dem Stifte Jechaburg eine Duble gur Stiftung einer Bicarie für feine verftorbene Rutter Bedwig und feiner Gemablin Lucardis, cf. Würdtwein, diplomat. Jechaburg p. 123. Aus eben biefem Jahre findet fich ein Brief vor, in welchem Graf Berthold von Rlettenberg, Probft in Salberftabt, ben Grafen Friedrich von Beichlingen bittet, die Grafen

von Sohnstein babin zu bewegen, daß fie von ben Streitigkeiten wegen bes Befiges ber Rirche ju Berga ablaffen möchten. cf. Leudfelb, Relbra G. 128. In einem Bestätigungebriefe bes Ronige Abolf an ben Abt von Baltenried vom Jahre 1296 wird unfer Graf Friedrich unter ben Zeugen mit aufgeführt, cf. Wilke, Ticemannus, Urk. Merkwürdig für bie Genealogie ift bie Urfunde vom Sabre 1300, nach welcher Graf Friedrich ber Altere bem Rlofter Baltenried einige Banbereien ichenkt und gwar mit Buftimmung feiner Gobne: Briedrich, Gerhard, hermann, Beinrich und Friedrich; cf. Edftorm S. 113, Seffe, Rothenburg S. 48. 3m Jahre 1503 lies er mit feinen Göhnen Friedrich und Gerhard fein maingifches Leben in bem Dorfe Ryrrobe bem Erzbischofe Peter von Mainz auf, cf. Wolf, de archidiac. Beiligenft. Urt. R. XV. 3m folgenden Jahre ichentte er, mit Buftimmung seines Sobnes Friedrich, bem Rlofter gu Frankenhaufen einen in ber Stadt Frankenhaufen gelegenen freien Sof. beißt barin, Friedrich Graf zu Beichlingen, herr zu Rothenburg, ber Altere und beffen Sohn Graf Friedrich der Jungere, cf. Jovius, Chron. p. 203. Er foll in bemselben Jahre bas belagerte Schloß Bartburg mit entset baben, cf. Historia de Landgr. Thuring., bei Piftorius I. 1. S. 933. Auch genehmigte er, daß Cunigunde von Ringleben einen Sof baselbst bem Rlofter Reuwert in Balle übergeben barf. cf. Ludewig, Reliq. manusc. T. V. p. 255. Dem Rlofter zu Relbra ichenkt unfer Graf nebst feinem Gobne Friedrich. burch Kürbitte feiner Tochter Sophie bewogen, im Jahre 1305, brei Sufen Land bei bem Dorfe Bermenftebt, cf. Leudfeld, Relbra Aus biefer Urkunde erfahren wir, bag Graf Friedrich außer fünf Göhnen auch eine Tochter, Namens Sophie batte, welche fich wahrscheinlich im Rlofter zu Relbra befand. Graf Friedrich von Beichlingen ber Altere, bes Rotenburg ift, wird zwischen ben Brubern, Landgraf Dietrich und Markgraf Friedrich, 1306 gum Domann ernannt. cf. Wilke, Ticemannus. Urf. S. 196. Bei einem 1306 abgeschlossenen Rauf amischen Sobnstein und Schwarzburg wird Graf Friedrich genannt, der denselben mit bestätigt bat. cf. Jovius, Chron. p. 312. 3m Jahre 1308 erhebt ber Erzbischof Peter gu Maing, auf Bitten bes Grafen Friedrich, die Rapelle gu Relbra gu einer Pfarrfirche, cf. Leudfelb, Relbra G. 125. Ju bemfelben

Sabre finden wir ihn als Zeuge in einer Urfunde bes Landgrafen Briedrich, welcher ber Stadt Gifenach ihre Privilegien beftätigt. cf. Paullini annal. Isenac. p. 73. Derfelbe erlaubte 1311, mit fei= nen Göbnen Friedrich und Gerhard und den übrigen Erben, ben Rloftern Beuren und Anrode, Die von ihnen beschloffene Anlegung eines neuen Rlofters zu Marktworbis und ichentte bagu verschiedene Guter. Er nennt barin Borbis unfere Stabt, ein Beweiß, bag biefelbe entweder theilmeife ober gang ber rothenburgifchen Linie angehörte. Er felbit nennt fich in biefer Urkunde: Triebrich von Gottes Ungben ber Ultere, Graf von Beichlingen und herr von Rothenburg, cf. 28 olf, Borbis Urt. N. VIII. 3m Jahre 1313 ichentte er an bas Rlofter gu Relbra einige Guter, in welche feine Gobne Friedrich und Gerbard Leudfeld, Relbra G. 149. Graf Friedrich mar mit bem Landgrafen Friedrich gerfallen, und 1314 fohnte Graf Buffo von Mansfeld beibe wieber aus, cf. Tentzel, typus Beichling. §. 16. Endlich bestätigte Friedrich im Jahre 1320 ben Bergleich, welchen bas Rlofter Borbis mit Anrobe geschloffen batte, und nennt fich barin Ariedrich von Gottes Gnaben ber Altere, Graf von Beichlingen mit feinen Göhnen Friedrich und Gerhard, Stifter und Gonner bes Rlofters Stadtworbis. cf. Bolf, Borbis Urt. R. XI, wo jedoch falfchlich CCXX ftatt CCCXX steht. Wolf, Gichefelb II, S. 15. bier ab und nicht wie Leuckfeld in feiner Tabelle, cf. Relbra S. 83, † 1313, angegeben bat, erscheint er nicht mehr. Bon feiner Gemahlin wissen wir nur ihren Ramen Lucardis, welche bereits 1294 als verftorben vorkommt. Bon feinen fünf Gobnen finden wir die beiden alteften Friedrich und Gerhard als Inhaber ber Graffchaft, bagegen erscheinen hermann und Friedrich nicht weiter nach 1300. Die oben bei bem Jahre 1305 angeführte Schwester Sophie wird auch nicht weiter vorgefunden. Sollte fie vielleicht die an Graf Beinrich von Sobnftein verheirathete erfte Gemablin fein? cf. Jovius, Sobuftein S. 45. Seinrich, ber vierte Bruber, tommt außer 1300 und 1320 mit feinen Brudern Ariebrich und Gerhard, wo fie ben Grafen von Sohn= ftein für 200 Mart Gilber die Schupgerechtigfeit über Olbisleben verfaufen. cf. Raltenftein, Thur. Gefc. II. S. 1310, noch 1335 urfundlich bor mit Grafen Beinrich von Beichlingen und beffen Gobne Ariebrid, fo wie mit Friedrich feinem Reffen, Graf Gerhards Cobn-

cf. Tentzel, Beichl. Append. Friedrich, ber alteste Bruber, ift wahrscheinlich ber, welchen Tentel a. a. D. jum Jahre 1319 Fridericus minor nennt, was mohl richtig ift, ba fein Bater gleiches Namens noch lebte. Er hatte fich mit Glifabeth, Tochter bes Bergogs Beinrich von Braunschweig : Grubenhagen, vermablt, mas nach Leucks felde Angabe, cf. Relbra S. 72, icon um bas Jahr 1306 gescheben Seine Che blieb kinderlos. Er kommt theils allein, theils mit feinem Bruber Gerhard gemeinschaftlich in Urkunden vor. 3m Jahre 1322 ichentte Graf Gerhard bem Rlofter Relbra ein Stud Land bei Relbra, cf. Leuckfeld, Relbra S. 150. 3m folgenden Jahre giebt er feine Ginwilligung in bie Schenkung feines Bruders Friedrich von vier Sufen, einem Sofe und einer Biefe bei Relbra an bas bafige Rlofter, cf. Leudfeld, Relbra S. 150. Graf Friedrich ericheint 1324 in einer Duberftabter Urtunde als Beuge, cf. Bolf, Duber= ftadt Urt. N. XXII. Desgleichen als Obmann bei bem Bunde zwi= fchen ben Bergogen von Braunichmeig und ben Stabten Duberftabt, Einbed und Ofterobe. cf. Bolf, Duberstadt Urt. N. XXIII. bemfelben Sahre finden fich die beiden Bruder Friedrich und Gerbard mit dem Kloster Annrode ab, cf. Bolf, Worbis Urt. N. XII. Jahre 1329 vermachte Friedrich bem Rlofter Relbra einen Bins, cf. Leuckfeld, Relbra S. 151. Da von diefer Zeit an Graf Gerbard in Urkunden nicht mehr angetroffen wird, so ift die Bermuthung Leudfelds mohl richtig, bag er im Jahre 1328 geftorben fei; benn im Jahre 1329 ichlichtet Bischof Gebhard von Merfeburg die Frrungen amifchen ben Grafen von Sohnstein und Grafen Friedrich von Beich= lingen, nebst Graf Gerhards Rindern feines Bruders ju Rothenburg. cf. Mulbner, Bergicblöffer S. 126. 3m Sabre 1330 ichentt Friedrich bem Rlofter Relbra bas Bolg Arnoldesberg genannt, cf. Leud= feld, Relbra S. 156, und bestätigt in bemfelben Jahre einen Rauf bes Rlofters Relbra, cf. baf. S. 152. Gben fo errichtete er im gleiden Jahre einen Bund mit ber Stadt Mühlhausen und versprach ihr auf brei Jahre 30 Mann ju Pferbe und 10 Schuben ju ftellen. cf. Grasshof, Mühlhausen p. 140. Graf Gerhard mar vermählt, boch ift feine Gattin unbekannt, er hinterließ brei Göbne, Friedrich, Albrecht und Gerhard, wie aus nachfolgender Urfunde erfichtlich ift. 3m Jahre 1331 ichenkt Graf Friedrich mit feinen Reffen Friedrich,

Albrecht und Gerhard 38 Morgen Land bei Thierungen gelegen an das Kloster Kelbra, cf. Leuckseld, Kelbra S. 152. Da hier Friedrich weber einen eigenen Sohn, noch auch seinen Bruder Gerhard erwähnt, so ist wohl anzunehmen, daß er kinderlos und sein Bruder bereits gestorben war. 1333 geben dieselben Grasen an das Kloster Kelbra abermals eine Huse Land in der Thierunger Flur, cf. Leuckseld, Kelbra S. 153. 1336 gestehen die Grasen Friedrich, Albrecht und Gerhard dem Landgrasen Friedrich das Recht zu, die Dörfer Oberbösa, Schwersstädt und Kuhleben, um 400 Mark löthiges Silber einzulösen, cf. Dresdner Staatssurch. 1342 gelobt Hermann von Kranichseld dem Markgrasen Friedrich von Meißen, daß er und seine Schwäger Alsbrecht und Gerhard, Grasen von Beichlingen, die Beste Reumarkt und Gröningen überantworten wollen, wenn sie von ihnen seien aussgelöset worden, cf. Weimar. Geh. Staatssurchiv.

Leuckfeld giebt an, bag Graf Friedrich im Jahre 1333 mit Tobe abgegangen fei, allein bem wiberfprechen mehrere Rachrichten, 3. B. führt Graffhof, Mühlhausen S. 140 an, bag Friedrich im Jahre 1334 mit bem Bischofe von Naumburg, mehrern Gblen und Stabten Thuringens einen Bund ichlog. Es fann bies aber Friedrich, ber ältefte Cobn Gerbards nicht fein, ba im folgenben Jahre, in welchem ein Rrieg zwischen dem Erzbischofe Balbuin von Trier, als Abmini= ftrator bes Stifts Maing, und ber Stadt Erfurt ausgebrochen mar, fich mehrere thuringische Grafen ber Stadt angeschloffen batten, cf. Ralkenftein, hiftorie von Erfurt S. 212, unter benen auch Friedrich von Beichlingen, Berr zu Rothenburg und Friedrich fein Better, Sohn bes Grafen Gerhard, fich befand, welche Diese Streitigkeiten auszugleichen suchten, cf. Deffe, Rothenburg G. 49. Anmert. 79. hier erscheint also Graf Friedrich von seinem Reffen gleichen Namens unterschieden. Db ber im Jahre 1336 vortommende Graf Friedrich, welcher mit dem Grafen Beinrich von Sohnstein einen Stillftands: Bertrag abschloß, derselbe, ober sein Reffe Briedrich mar, lagt fic nicht ermitteln; boch burfte mahricheinlich noch Friedrich ber Altere barunter zu verstehen sein, so bag also fein Tob erft um 1336 erfolgte.

Che wir jedoch zu ben drei oben genannten Brudern übergeben, muffen wir noch einen Grafen Albrecht von Beichlingen berühren, def=

16

VIII.

fen Abkunft nicht bekannt ift. Leuckfelb vermuthet, er fei entweber Bermanns ober Beinrichs Gobn gemefen. Gollte bas lettere fein, fo wurde er vielleicht in ber oben beigebrachten Urfunde von 1335 mit aufgeführt fein. Dieser Albrecht begab fich in ben Orden ber Barfüßer Monche, ber Erzbischof von Mainz ernannte ihn zu feinem Beibbildof. und ber Dabst gab ibm ben Titel eines Bildofs von Ivbaulen. Er ertheilte 1342 bem Rlofter Ratlenburg einen Ablagbrief, cf. Leud = felb, Ratelenburg S. 35. Desgleichen im Jahre 1347 bem Rlofter Relbra, cf. Beudfeld, Relbra S. 139. In eben bem Sabre ericbeint er als Beuge in einer Urtunde feines Betters Kriedrich, cf. Sovius C. 367. 3m folgenden Jahre ermahnt ibn eine Urfunde bes Burggrafen Albrecht von Rirchberg, cf. Avemann, Rirchberg, Urf. N. 83. Er erscheint auch in demselben Sabre als Beuge in einer Schentungs: Urfunde des Rlofters Relbra, cf. Leudfeld, Relbra S. 130. 3m Sabre 1353 bat er ju Grfurt ben Chor in ber Liebfrauentirche einge= weiht, cf. Jobius G. 369. Ferner bestätigte er 1355 einen Bertrag zwischen bem Grafen von Orlamunde, nebst bem Grafen von Sowarzburg und bem Rlofter Langbeim, cf. Leudfelb, Relbra G. 75. In bemfelben Jahre wohnte er, auf Befehl bes Pabstes, ber Ginfegnung ber neuen Abtiffin in Belfte bei, cf. Lendfelb baf. 3m folgenden Jahre bat er die Rirche zu Reuset bei Relbra wieder einge= weiht, cf. Leudfeld, Relbra G. 127. 3m Jahre 1357 hat er ben Altar ju St. Georg in Frankenhausen eingeweiht, cf. Mulbener, Rlofter in Frankenhaufen S. 116. 1359 verfieht er die Rirche zu Demleben mit Ablag, cf. Schamelius, Demleben S. 122. kommt er als Zeuge in einer Urkunde ber herrn von Rranichfeld vor, cf. Rein, Thur. sacra I. p. 137; und 1364 hat er bem Kreugtlofter vor Gotha eine Ablagbulle ertheilt, cf. Sagittarius, hist. Goth. p. 54 u. f. Bon bier ab erscheint er nicht mehr und wird wohl um biefe Beit geftorben fein.

Wir kommen nun zu ben Rachkommen Gerhards, ben brei Brüsbern, Friedrich, Albrecht und Gerhard, wie fie bereits oben in einer Urkunde von 1331 aufgeführt worden find. Die fast ununterbrochenen Febben, in welche die Grafen im vierzehnten Jahrhunderte verwickelt wurden, zerrütteten ihren Bohlstand und stürzten fie in Schulden, wos wurden, zerrütteten ihren Bohlstand und stürzten fie in Schulden, wos wurden, ihre einträglichsten Besthungen zu veräußern.

Friedrich, ber altefte Cobn Gerbarbs, verheirathete fich mit Richza, einer Tochter bes Grafen Beinrich von Sohnstein und refibirte ju Rothenburg. 3m Jahre 1336 verlauften die drei Bruder Borbis, an ben Landgrafen Friedrich von Thuringen, fur 800 Mart lothigen Silbers, wozu fie obne Zweifel aus Noth veranlaßt murben, cf. Leu de feld, Relbra G. 77. Schabe, bag er die Quelle, aus welcher er biefe Radricht icopfte, nicht angegeben bat. 3m Jahre 1339 übergab er feiner Gemablin den Ort Bendeleben jum Leibgebinge, cf. Beffe, Rothenburg S. 22. In bemfelben Jahre foulbeten biefe Bruder ber Stadt Erfurt 1000 Mart lothigen Silbers, mofür bie Grafen von Schwarzburg und Sohnstein als Burgen eintraten, cf. Jovius, Chronit G. 332; bagegen verpfanbeten die beidlingifden Grafen ben Burgen ihren Antheil an ber Stadt Frankenhausen, so wie an ber bafigen Burg und Salzbrunnen, bas Oberhaus Sachsenburg und bas Saus Bruden für 2000 Mart Gilber. Die Grafen vermochten jedoch biefe Bervfandung nicht einzulofen und faben fich im nachftfolgenben Jahre 1540 gezwungen, Frankenbausen nebst Bubebor an bie Grafen Gunther von Schwarzburg und Beinrich von Sobnstein für die Summe von 6500 Mark löthigen Gilbers abzutreten. Bis zur ganglichen Abtragung ber Raufsumme murbe die Stadt Schlotheim nebft andern Gutern für 2200 Mart von bem Grafen von Schwarzburg zum Pfanbe gegeben, cf. Jobius G. 333. Diesem Bertaufe folgte im nachften Jahre bie Beraugerung bes Dorfes Babera, an den Grafen Beimich von Hohnstein, für 200 Mart Silbers, cf. Jobius G. 333. andere Urfunde von 1341 ermannt ebenfalls biefe brei Bruber, cf. Tentzel, app. 3m Jahre 1342 ichenkten biefe brei Bruber bem Rlofter Relbra einen Beinberg zu Rotleben, cf. Leudfeld, Relbra G. 158. Um biefe Zeit muß der Landgraf von Thuringen in ben Befit ber Ros thenburg gelangt fein, wie aus einem 1343 aufgerichteten Bergleiche amifchen Lubewig IV. und bem Erzbischofe von Maing bervorgebt, nach welchem jeder Streit, ber zwischen bem Grafen von Schwarzburg und bem Landgrafen über bie Grengen und Bestandtheile ber Berricaft Rrantenbaufen und ber Rothenburg entfleben fonnte, burch Schieberichter beigelegt werben follte. Rach einer 1344 ausgestellten Urfunde, hat ber Landgraf bie Rothenburg nebst Benbeleben von bem

Grafen Friedrich von Beidlingen, beffen Bruder und bem herrn von Rranichfeld, für 1400 Mark gekauft, welche er bisber inne gehabt batte. Aur Erlegung biefer Summe murben biefe Ortschaften bem Grafen auf's Reue verlieben, boch behielt fich ber Landgraf bas Recht bes Biebertaufs um ben Preis, ben Andere bafur gablen murben, vor; cf. Deffe, Rothenburg S. 22 u. 49. R. 83. 3m Jahre 1347 über= gab Graf Friedrich von Beichlingen feinem Schwiegervater, bem Grafen Beinrich von Sobnftein, für eine brangenbe Gelbichulb, feine Soloffer und Dorfer, ale Rothenburg, Babera, Thalheim, Berm= ftadt und Rottleben, ferner Riffhausen und Ballhausen, sammt ben bazu gehörigen Dörfern, Ichftabt, Brarleben, Dbereleben und bas Solog Benbeleben, welches er inne behalten follte, alle übrigen Ortschaften aber nur auf Lebenszeit; cf. Beffe, Rothenburg G. 22. Robius, Geid. von Sobnitein G. 38. Graf Friedrich batte bon feiner Gemablin Richa, mit welcher er zu Bendeleben wohnte, zwei Sohne, Beinrich und Gerhard und eine Tochter Dba. In einer 1350 ausgestellten Urtunde, in welcher er bem Rlofter Cavelle eine balbe Sufe Land zu Benbeleben ichentt, nennt er fich Friedrich von Gottes Gnaben, Graf von Beichlingen und herr zu Bendeleben, cf. Michelsen, codex Thuring. diplom. I. p. 48.

1354 lofete Graf Seinrich von Sohnstein bie an ben Grafen von Beichlingen versetten Dorfer Meller, Metftatt, Rodensugra und Hobenebra wieber ein. cf. Jovius, Sohnstein G. 44. 1356 und ber Reft ber Grafichaft tam an feine Gohne. Gein nach= folgenber Bruder Albrecht tommt, wie oben angeführt worden ift, in einigen Urkunden mit feinen Brudern vor und hatte in ber Theilung Bruden erhalten. 3m Jahre 1348 ichenkte er bas Patronatrecht über bie Rirche ju Pfiffel bem Rlofter Relbra, cf. Leudfelb, Relbra Er fdreibt fich Albrecht Graf von Beichlingen und herr zu S. 129. Seine Gemablin mar vielleicht Clara Anna, geborne von Brüden. Schluffelberg, cf. Jovius, Chronit G. 239. Er hinterlies einen Sohn Friedrich und eine Tochter Luthard, ftarb vor 1359 und feste feine Bettern, Graf Beinrich und Gerhard, ju Bormundern über feine Rinber. cf. Tentzel, append. Graf Friedrich starb jedoch bald darauf.

Gerhard, ber jungfte ber brei Bruder, fommt allein gar nicht vor,

er lebte mit seinem vorgenannten Bruder zu Brüden und wird theils in den oben angeführten Urkunden erwähnt, theils auch 1355 mit Albert, wo sich beibe Herrn von Brüden nennen, cf. Tentzel, app.; er soll 1356 gestorben sein. In diesem Jahre 1356 vergleichen sich die Brüder Heinrich und Günther von Schwarzburg mit dem Grasen Gerhard von Beichlingen, Herrn zu Rothenburg, wie est mit seines Bruders, Grasen Friedrich, seligen, Herrschaft, welche Graf Heinrich von Hohnstein seit 1347 inne gehabt hatte, gehalten werden sollte, cf. Jovius, Chron. S. 371. Daraus geht deutlich hervor, daß sein Bruder Friedrich gestorben war. Ob er verheirathet gewesen und Kinber hinterlassen habe, darüber haben sich keine Nachrichten vorgefunden.

Friedrichs Cohne, Beinrich und Gerhard, hatten megen ihrer Bormundichaft über Friedrich und Luthard, viele Streitigkeiten mit bem Grafen von Schwarzburg, welche Beinrich Boigt zu Gera 1359 beilegte, cf. Jovius, Chron. G. 374. 3hre Berhaltniffe maren in febr traurigen Umftanben, benn es laftete auf ihnen eine große Schulb. Um fich einzuschränken, übernahm ber altere Bruber Beinrich die Regierung über bie wenigen übrig gebliebenen Befigungen allein, verglich fich beshalb mit feinem Bruber Gerhard im Jahre 1361, und verpflichteten fic, auf den Rall, daß fie feine Rinder oder Erben erhal= ten follten, die Rachfolge in ber Regierung auf ben Grafen Friedrich, ihren Mündel, übergeben zu laffen, worüber bie Grafen Seinrich und Bunther von Schwarzburg als Schiederichter gefett fein follten, cf. Mulbener, Bergicoloffer G. 127. Urt. R. 4. 3m Jahre 1363 merben beibe Bruber noch erwähnt; cf. Tentzel, app. Seinrich hatte fich mit Sophie, Tochter bes Grafen Beinrich bes Altern von Gera, vermählt, feste ihr bas Schloß Ichftabt zum Leibgebinge aus; er ftarb 1366 und hinterließ einen Sohn, Beinrich, welcher in ber Jugend ftarb. Rad Beinriche, bes Mitvormundes über bie Brudenichen Rinber, Tobe, wurde an feine Stelle Graf Gebhard von Querfurt ernannt. Nach bem oben angeführten Bergleiche ber beiben Brüber Seinrich und Gerhard, erhielt letterer nun bie Regierung. In einer 1367 ausge= stellten Urtunde an bas Rlofter 3lmen, finden wir Grafen Gerhard, herrn von Rothenburg und Benbeleben, nebft bem Grafen Gebhard von Querfurt, als Bormunder bes jungen Grafen Friedrich von Bruden, cf. Tentzel & XVIII. 3m Jahre 1369 ermablt Graf Gerhard,

in Angelegenheit ber Theilung bes Nachlaffes feines Brubers Beinrich, mit beffen Sohne bie Grafen von Schwarzburg als Schieberichter, cf. Tentzel, app. Bon ben beiben Geschmiftern, Rriebrich und Lutbard von Bruden, finden wir teine Nachrichten, fie muffen in ber Jugend geftorben fein; benn fpater finden wir ben Grafen Gerbard als alleinigen Erben und Befiger ber rothenburgischen Guter. 3m Jahre 1375 feben wir die Rothenburg abermals und auf turge Zeit in bem Befite ber Landgrafen von Thuringen. Graf Gunther, herr zu Benbeleben und fein Reffe Graf Beinrich überließen im genannten Sahre bas Schlog Rothenburg mit allem feinen Bubehor ben Land: grafen Friedrich, Balthafar und Bilbelm, um eine noch naber ju beftimmenbe Summe und verzichteten babei für fich und ihre etwa noch ju hoffenden Erben, auf alle Rechte und Anspruche an biefe Burg. cf. Deffe, Rothenburg G. 50. R. 90. Da Graf Gerhard fab, bag mit ihm ber beichlingisch = rothenburgifche Stamm absterben murbe, fo fuchte er noch Alles zu veräußern. Er verkaufte im Jahre 1377 an bie Grafen und Bruder Beinrich und Gunther von Schwarzburg, um 750 Mart Silbers Schloß und Dorf Ichftadt, mit den Dörfern Borrleben und Obersleben, nebft Gerichten und fonftigen Gerechtsamen, cf. Jovius, Chron. G. 399. Sierbei finden wir weber feinen Reffen Beinrich, noch feinen Better Friedrich von Bruden erwähnt, welche, wenn fie noch am Leben gemesen maren, ihre Buftimmung hatten abgeben muffen. 3m folgenden Sabre 1378 verpfandeten bie Landgrafen bie Schlöffer Rothenburg und Riffhausen an die Grafen Beinrich und Gunther von Schwarzburg für 970 Mart Gilbers, cf. Mulbener, Bergicoloffer S. 120. 3m Jahre 1381 verfeben bie meignischen Martgrafen, Balthafar, Bilbelm, Friedrich Wilhelm und Georg bem Grafen Gerhard von Beichlingen bas Schloß Liebenftein mit den Dorfern Schilberobe, Grafenrobe und Ruprechterobe um 750 Dart Gilbers pfandweise, cf. horn, Friedrich ber Streitbare S. 105. Bon bier an finden wir ibn nicht weiter erwähnt, und es ift ungewiß wenn er ftarb, mit ihm erlosch biese beichlingische Linie. Geine Schwester Dba mar 1363 mit Albrecht herrn von Sadeborn vermählt, beffen Bater Lubewig mit feinem Bruber Albrecht 1252 bas Rlofter Sabereleben gestiftet hatte.

## IV.

## Über die Ächtheit

ber

## Stiftungsurfunde des Klosters Bolfenrode von 1130.

Ein Beitrag gur Geschichte ber Grafen von Gleichen.

Bon

herrn Oberregierungsrath Freiherrn von Tettan in Erfurt.

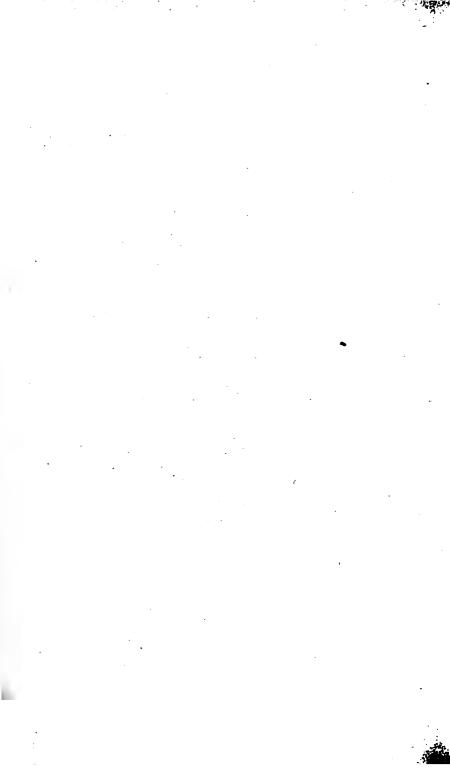

## Uber die Achtheit

## ber Stiftungsurfunde des Klosters Boltenrobe von 1130.1)

Gin Beitrag jur Geschichte ber Grafen von Gleichen.

Uber das Jahr der Gründung und die Person des Stifters oder der Stifterin des früheren Cistercienser= Mönchsklosters Wolkenrobe im Herzogthum Gotha sinden sich mancherlei abweichende Angaben. Dies würde nicht möglich sein, wenn die Achtheit der zuerst von Brückner in dem Kirchen= und Schulenstaat des Herzogthums Gotha Th. I. St. III. 229—231, und in einem Auszuge in Schultes, Direct. diplom. I. p. 295. 296. mitgetheilten Urkunde, in welcher Helindurzgis, Gräfin von Gleichen, im Jahre 1130 das genannte Kloster sund birt, keinem Zweisel unterläge. Es lassen sich gegen solche aber nicht unerhebliche Bebenken erheben.

Bene abweichenden Angaben bestehen in Folgendem:

Sifridus Presbyter erzählt beim Jahre 458: ber Abt bes Cisftercienserordens in dem in Thüringen gelegenen Kloster Bolconderode habe aus Köln die Körper dreier Jungfrauen hinübergeführt, die von einem gewissen Thymo, dem sie im Traume erschienen, ausgegraben worden waren (Sifridi Presbyteri Epit. bei Pistorius-Struve Script. I. p. 1022). Daß hier von dem in Rede stehenden Kloster

<sup>1)</sup> Ich habe zwar schon früher einmal gelegentlich (über die Quellen u. f. w. ber Erzählung von der Doppelehe eines Grafen von Gleichen in den Mittheil. des Bereins für die Gesch. von Erfurt III. S. 205. Anm. 33) meine Zweifel über die Achtheit des Bolkenroder Stiftungsbriefes von 1130 geäußert, indessen scheint die Angelegenheit wichtig genug, um noch ausführlicher und vor einem größeren Leserkreise, als er jenem Aufsabe zu Theil geworden sein burfte, erörtert zu werden.

bie Rebe sei, läßt sich allerdings nicht bezweiseln, da sammtliche Handsschriften den Namen Wolconderode enthalten, eben so gewiß aber erscheint es, daß, wie auch schon Struve (l. c. Not. a) bemerkt hat: die Notiz in eine falsche Stelle gerathen ist; vielleicht sollte sie beim Jahre 1158 stehen; denn es kann nicht davon die Rede sein: daß das Kloster schon 458 — mehr als 600 Jahre vor Gründung des Cisterscienserordens — bestanden habe. Es wird daher auch bei der nachsfolgenden Untersuchung die Notiz des Sifridus Presbyter weiter nicht berücksichtigt werden.

Rudolphi (Gotha diplomat. II. p. 265) giebt an: bag Bolfenroda um 1100 vom Raifer Lothar gegründet fei, und theilt (l. c. S. 266) ein biefem Rlofter 1117 von bem Landgrafen hermann von Thuringen über die Guter Berterobe und Menterobe ansgeftelltes Privilegium mit. - Rach dem fog. Monch von Pirna (Excerpta Saxonica bei Mencken, Script. II. p. 1557) ift Boltemobe 1128 (nicht 1138, wie Schöttgen in seiner historia monasterii Volkenrodensis diplomatica in Schöttgen et Kreysig, Diplomataria et scriptt. hist. Germ. med. aevi T. I. p. 751 angiebt) ge= arundet und bat bereits 1133 Monde gur Befegung des Rlofters Balbsassen abgegeben (Mencken l. c. p. 1631 cf. Bruschii Chronol. monasterior. p. 245. Bucelin, German. sacra II. p. 91). -Bange (Thur. Chronif. Muhlhauf. 4599 Bl. 55 v.), Becherer (Neue Thur. Chronica ibid. 1601 S. 23), Binhard (Reue vollfomm. Thur. Chron. Leipz. 1613 S. 123), bie historici proletarii, wie Schöttgen fie nennt, von benen allerdings der fpatere nichts thut, als ben früheren mit allen feinen Unrichtigkeiten wortlich abzuschreiben, fegen die Gründung bes Rloftere in bas Jahr 1130, Stimmen alfo in biefer Begiehung mit bem angeblichen Stiftungebriefe überein, nennen aber nicht bie Grafin Belinburg als Stifterin.

30 h. Ditmar in seinem Catalogus abbatum Veter. Camp. 1557 erzählt: Paulo post anno sequenti (1131) Clarissima Helinburgensis e Comitibus a Gleichen oriunda, abductis quibusdam e Campo (Veteri) Volkonderodense Moguntinensis dioecesis monasterium, partim a loci colono, partim a labore deducto nomine vocatum, 8 Kalend. Octobris erigere caepit. — Diese No:

tig, bie bemnächst in das Chronic. Walkenred. des Henr. Eckstorm p. 45 übergegangen ist, nennt zwar die Heinburg als Stifzterin, aber das Jahr 1131 als das der Gründung. — Jedenfalls hieraus haben, wenn sie auch ihre Quelle nicht nennen, der Berfasefer der alten und neuen Thür. Chronik. Arnst. 1729. S. 405 und Struve l. c. die Nachricht entnommen: daß das Kloster 1031 unter der Regierung des Kaisers Lothar von einer Gräfin von Gleichen, Ramens Helindurg, gestiftet und erbaut worden sei.

Die Historia Erphesford. anonymi scriptoris de Landgr. Thuring. (Pistorius-Struve, scriptt. I. p. 1313) und Paulini (Histor. Isenacens. in dessen Syntagm. rer. et antiquit. Germ. Francos. 1698 p. 20) nennen 1138 als das Stiftungsjahr.

Bichtiger als die Berichiedenheiten in den Angaben über bas lettere ift es, wenn die Annales S. Petri Erphesford. (Pertz, Monumenta. Scriptt. XVI. p. 20) einen anbern Grunder nennen. fie erzählen beim Jahre 1149: Bruningius monachus obiit in Folkonderode 3 Non. Aprilis; eodemque anno frater ejus Lampertus, Comes in Thuringia, longa decoctus egritudine, obiit in Erfesfurt 5. Non. Octobr. anno secundo reversionis ejus ab Jerosolimis, sepultusque est in Folkonderode, ubi ipse vitam monasticam instituit, und diefe letteren Borte fonnen füglich nicht andere aufgefaßt werben, als bag ber Thuringische Graf Lamprecht bas Rlofter Boltenrobe gegründet habe; namentlich icheint es unzuläffig, bie Borte babin auszulegen: bag Lamprecht felbst Monch in Bolfenrobe geworben fei; bies gestatten weber ber Sprachgebrauch von: vitam monasticam instituere, noch bie Gegenüberstellung bes Bruningius monachus und des Lampertus, comes in Thuringia, so wie der Umftand : bag ber Lettere, wenn er Monch gewesen mare, schwerlich einen Kreuzzug unternommen und auch wohl in seinem Rloster, nicht aber in Erfurt fich aufgehalten haben murbe. Auch erscheint Graf Lamprecht, wie weiter unten bargethan werben wird, in ben Urkunben jener Zeit und bis noch turg vor feinem Ableben mehrfach als Comes Lampertus ober als Advocatus bes Rlofters Gerobe bei Aufführung ber Zeugen ftets unter ben Laien.

Um die Bermirrung vollständig ju machen, liegt nun noch eine

auf Bolkenrobe bezügliche Urkunde von 1206 vor (Schöttgen l. c. p. 755. Schultes l. c. II. S. 438—440. cf. Möller, die Erswerbungen und Besitzungen des Klosters Bolkenroda. Zeitschr. des Bereins f. thur. Gesch. VI. S. 331), in welcher Comes Ernestus de Velsecke loci illius fundator genannt wird, und welche die Bestätigung eines von diesem kurz vorher zwischen dem Kloster und Grundsbesitzern zu Körner vermittelten Bergleichs enthält 1).

Wir haben also, auch wenn man von der Notiz im Sifridus Presbyter ganz absieht, eine zwischen 1000 und 1206 schwankende Angabe über die Zeit der Gründung, sowie vier Personen, welche als Stifter genannt werden, den Kaiser Lothar, den Grafen Lamprecht, die Gräfin Helindurg und den Grafen Ernst von Feldeck, von denen die drei ersten in der ersten Hälfte des 12. Jahrh. gelebt haben, der letztere in das letzte Drittheil dieses Jahrhunderts und das erste des folgenden fällt.

Die hierdurch entstehenden Schwierigkeiten sind denn auch mehrsfach bereits anerkannt. Schöttgen (l. c. p. 751) sagt mit Bezug auf dieselben: Ex quo nodo me nondum satis extricare potui, und Kalkenstein (Thüring. Chronik. Buch. II. Th. II. S. 1314) besmerkt: daß die Nachrichten über die Gründung von Bolkenrode sich unter einander mehrsach widersprächen. Selbst Möller (Gesch. des Cistercienserklosters Bolkenrode. Zeitschr. des Ber. f. thür. Gesch. V. S. 374) giebt, obgleich er glaubt: daß die Üchtheit der Urkunde von 1150 nicht angezweiselt werden könne, doch zu: das wegen der widerssprechenden Angaben über die Ausstellerin derselben, Helindurgis, und der Bezeichnung des Grasen Ernst, der nicht gut als deren Gatte ans

<sup>1)</sup> Wenn Schöttgen (l. c. p. 751) bemerkt: Pfesserforn gebe bas Jahr 1129 als Stiftungsjahr von Bolkenrobe an, und Tenzel stimme ihm bei, so beruht bies auf einem Jrrthum. — Tenzel (Suppl. II. hist. Goth. p. 464) führt an: "Paullinus (l. c. p. 20) nenne bas Jahr 1138 basselbe, in welchem bas Kloster Bolkenrobe gegründet worden, als bas Geburtsjahr bes Landgrafen Ludwig IV. von Thus ringen, Pfesser in seiner Thuring. Chron. Cap. XV. S. 139 mache Ludwig aber alter, ba er bessen Geburt in bas Jahr 1129 sehe, eine Angabe, welche mehr Wahrscheinlichkeit für sich habe." — In der That gedenkt auch Pfesserforn weder a. a. D. noch sonst irgendwo der Gründung von Bolkenrobe. Tenzel konnte ihm also auch in dieser Beziehung nicht beistimmen.

gesehen werben könne, als Stifter in ber Urkunde von 1206, bie Sache zweifelhaft bleibe. — Der neuste Hierograph von Thüringen, Hermann (Berzeichn. ber in ben Sachs. Ernestinischen Landen vorshanden gewesenen Stifter, Klöster u. s. w. Zeitschr. f. thur. Gesch. VIII. S. 59) erwähnt zwar den Stiftungsbrief nicht ausbrücklich, scheint aber dessen Achtheit vorauszusehen, da er angiedt: daß das Kloster Bolkenrode im Jahre 1130 von der Gräfin Helinburgis von Gleichen gegründet sei.

Wenn ich nun auch biefer Borausfetzung nicht beizutreten versmag, fo glaube ich boch: bag bie in den übrigen Quellen sich findens ben anscheinenden Widersprüche sich heben lassen oder doch nicht sehr wefentlich sind.

Der Angabe Rubolphi's: bag Bolkenrobe vom Kaifer Lothar um 1100 gestiftet sei, die durch nichts belegt ift, kann um so weniger Gewicht beigelegt merben, als Bolkenrobe unameifelhaft von bem Rlofter Altencamp ober Altfeld (Vetus campus) in ber Diocefe Coln aus befest, bies aber, und zwar als bas erfte Rlofter bes Ciftercienserorbens in Deutschland, erft 1122 vom- Erzbischofe Friedrich von Coln gegründet ift, (J. Ditmar l. c. Eckstorm l. c. p. 8. Paulini, Chronic. Otbergense in beffen Syntagma p. 206); ber gu biefer Zeit überhaupt erft fünfundzwanzigiabrige Lothar um 1400 noch gar nicht Raifer - bies warb er erft 1125 - felbft nicht ein= mal Bergog von Sachsen, welche Burbe er erft 1106 nach bem Ableben bes Bergog Magnus erhielt, mar, und feine Stammauter, bie Grafschaften Supplingenburg und Balbensleben (Gervais, Raifer Beinrich V. S. 10. Leo, die Territorien bes Deutschen Reichs im Mittelalter Th. II. G. 876. 954) in einer weit von Bolkenrobe entfernten Gegend lagen. Ebenfo entschieben ift es: bag fich in ber ermahnten von Rudolphi mitgetheilten Urfunde bes Landgrafen Bermann, wenn fie auch an fich acht fein mag, in ber Datirung ein Rebler eingeschli= den haben muß. Denn Landgraf Bermann hat erft von 1192 bis 1215, also lange nach 1117 regirt, und Raifer Beinrich VI., unter beffen Gerrichaft die Urkunde ausgestellt fein will, 1190-1197 ben Thron inne gehabt. Dem entsprechend wollen benn auch Schöttgen (l. c. p. 754) und Brudner (l. c. S. 237) bie Jahrzahl abänbern, ersterer in 1197, setterer in 1192. Wie dem auch sein mag, so viel ist wenigstens gewiß, daß aus dieser Urkunde kein Schluß über die Stiftung von Bolkenrode gezogen werden kann. Daß diese nicht in eine so frühe Zeit fällt, wie Rudolphi angiebt, geht schon daraus hervor: daß Engelbert, der unbestritten der erste Abt des Rlosters gewesen ist und als solcher in der schon erwähnten Urkunde von 1206 ausdrücklich genannt wird, nicht nur 1144 (vid. die Urkunde in Kuchen becker, Analecta Hass. IV. p. 343), sondern sogar noch 1166 (Urk. Markgraf Otto des Reichen von Meißen bei Schöttgen l. c. p. 753) erscheint. Derselbe müßte also mehr als 60 Jahre die Stelle des Abts bekleidet haben, was denn doch undenkbar ist.

Eben so sicher ist aber: daß der in der Urkunde des Landgrafen Hermann von Thüringen von 1206 (Schöttgen l. c. p. 755. 756) erwähnte Graf Ernst von Felseck nicht der Gründer des Klosters Bolskenrode gewesen sein könne. In diesem Dokumente wird angeführt: daß der damalige Abt von Bolkenrode, Franco 1), unter Bermittezlung des Grafen Erwin und dessen beider Söhne, Lamprecht und Ernst, 3½ Hufen, gewöhnlich Horne genannt, die gegen Morgen an die Klosterländereien grenzten, von den Brüdern Cuno und Rudolf, welche sie durch Erbgang besaßen, für 19 Mark erkauft habe. Bon deren Mutter habe er dazu noch 2½ Hufen für 20 Mark und einen Wald für 14 Mark erworden, wozu die damals noch in jugendlichem Alter besindlichen Brüder ihre Genehmigung ertheilt hätten. Das Kloster habe nun viele Jahre hindurch dis zur Zeit des Abtes Albold

ـــ خـ

<sup>1)</sup> Möller (l. c. p. 388) nennt Rubolf als zweiten Abt von Bolkenrobe, ben man 1206 als Rachfolger Engelberts-finde, und beruft sich dabei auf die in Rede stehende Urkunde. Nach dieser ist Rubolf aber gerade der Gegner des Klosters, während Engelberts Nachfolger in derselben Franko genannt wird. Diesem begegnet man auch nicht 1206 als Abt, vielmehr fällt seine Antszeit in eine viel frühere Periode, die, wo Rubolf noch in jugendlichem Alter besindlich war, während er 1206 schon in reiseren Jahren stand. Auch geräth Möller in Widerspruch mit sich selbst, da er als dritten Abt Albold aufführt, der 1197 und 1209 vorkomme. — Schulete hat in dem Auszuge, den er von der Urk. von 1206 giebt, (l. c. II. p. 438—440), sich gleichfalls einen kleinen Irrthum zu Schulden kommen lassen, da er Euno als denjenigen der Brüder nennt, welcher nach erlangter Bolljährigkeit Ansprücke an das Kloster erhoben.

biefe Grundstude unbeläftigt und obne jeden Biderfpruch befeffen. Rachbem aber die Mutter und ber eine ber Gohne, Cuno, verftorben, babe ber inzwischen zu reiferen Jahren gelangte Rudolf, ba er im Bege Rechtens bas abgefchloffene Geschäft nicht ungeschehen machen fonnte, bas, mas er felbst in feiner Jugend abgetreten, burch Drobungen und Gewaltsamkeiten wieder zu erlangen gesucht. Der Abt und ber Convent batten, um burch ein geringeres Opfer einen großeren Schaben abzumenden und jeden Bormand gur Unfeindung und Rlage zu beseitigen, die Entscheidung einem Schiedegericht, beffen Mitglieder theils von ihnen, theils vom Gegner gewählt waren, und bas aus Dietrich von Beidensee (Bidense) 1), Christian von Surdenroth, Sugo von Someringe, Dietrich von Gormar und Beinrich von Korner bestand, jur Entscheidung übergeben, bas bem Rudolf 20 Mart und ein Pferd zuerkannt habe. Diefer habe aber, ba er aus irgend einem vernünftigen Grunde in Betreff bes vorermabnten Gegenstandes dem Rlofter nichts mehr habe anhaben konnen, nach fünftehalb Sahren neue Sandel mit demfelben angefangen, indem er behauptet: daß ihm nach Lehnrecht die Bogtei über eine gemiffe fleine Rapelle in Rorner zustanbe, obgleich weber er felbft, noch einer feiner Borfahren je einen Beweis bafür geliefert, noch einen folden auch nur anzutreten versucht babe, vielmehr auf das Unzweifelhaftefte festftebe und burch Beugen beftatigt merbe: bag Gibold v. Rorner, ber Ministeriale bes Ergstifts Maing, alle feine Befigungen an Adern, Biefen und Balbern und auch jene in feinem Gehöfte erbaute Ravelle burch einen gur Beit Engelbrechte, bes erften Abtes biefes Rlofters, abgeschloffenen Bertrag frei und ohne Biderspruch seiner Erben bem Rlofter übereignet habe. Diese Rapelle und die übrigen Grundstude habe die Rirche ju Bolfenrode etwa 40 Sabre ober noch langer rubig befeffen und fünf Geiftliche, beren immer einer ber Nach-

<sup>1)</sup> Möller (l. c. VI. p. 331) glaubt, baß Weißensee hierunter zu verstehen sei; es ist aber wohl bas zum Gemeindeverbande von Mühlhausen gehörige Gut Weidensee gemeint. Ein Hugo miles, dictus de Widense, ber sicher ber nämlichen Familie angehörte, verkaufte 1269 bem Kloster Bolkenrobe zwei hufen in Sollstabt (Grashoff, Comment. p. 421. Andere besselben Ramens vid. ibd. p. 176. 177. 183.)

folger bes andern gemesen, canonisch und regelrecht bort eingesett. Der Graf Ernft von Relbed aber, von bem biefe Stiftung gegrundet worden (loci illius fundator), fei, wie es ihm gebührt habe, als Bermittler eingetreten und habe unter Bugiebung einiger toniglichen Di= nifterialen und einiger andern Ritter, unter diefen namentlich ber bereits ermahnten, Chriftians v. Surchenroth, Sugos v. Sommeringe, Dietrichs v. Gormar und Beinrichs v. Rorner, die von beiben Parteien gestellt worben, in einer ju Mühlhausen gehaltenen Tagfatung babin ein Abkommen getroffen: bag Rubolf am Peter = und Pauls= tage 1206 gebn Dart empfangen folle, aber, wenn er, feine Gobne oder Erben fünftig bem Rlofter von beffen Ginfunften etwas entziehe, bem Grafen Ernft ober mer bann ber Beschirmer jenes Ortes fei, 100 Mark unweigerlich zu gablen habe. Der Abt sowohl wie Rubolf mit feinen Erben waren vor bem Schiedegericht erfcienen, hatten gegenfeitig auf weitergebenbe Unspruche Bergicht geleiftet und für immer allem Streite zu entsagen gelobt. — Der Landgraf bezeugt nun: daß bie Parteien furz nachher auch vor ihm felbst in Thamsbruck erfcbienen maren, fich zu jenem Abtommen bekannt und baffelbe unverleglich zu halten angelobt batten.

Diefer Graf Ernft von Relbeck (Velsecke) tann nun Riemand . anders fein als Ernft III., ber angebliche zweibeweibte Graf von Glei= den. Ernft I. (II. bei Sagittarius, Siftorie ber Graffc. Glei= den), ber als Zeuge in einem 1139 vom Ronig Ronrad bem Rlofter Bolkenrobe ertheilten Privilegium auftritt, kommt urkundlich mahr= scheinlich icon 1104, jedenfalls 1123 bor, wird aber nach 1152 nicht mehr ermahnt, und tann 1206 auf feinen Fall mehr gelebt baben. -Der bei Sagittarius fehlende Ernft II., ber Grunder des Rlofters Reis fenstein, gehörte allerdings, wie zwei Urtunden von 1158 (Schöttgen l. c. p. 753) barthun, ju benen, welche Bolfenrobe botirt, aber auch er mar 1206 langst tobt, ba feine Gattin Guba fcon 1191 Bittme mar. Es bleibt also nur Ernst III., ber einzige biesen Bornamen Tragende, ber Familie ber Grafen von Gleichen Angehörende, melder ben Titel eines Grafen von Felsed geführt bat, und bag er ber Gemeinte fei, ift um fo mahricheinlicher, als auch bas Raufgeschäft, was ben Anlag jum Streite gegeben, von-ihm, feinem Bater Erwin

und feinem Bruder Lamprecht vermittelt mar. Diefer Graf Ernft von Relbed lebte nun urkundlich noch 1230. Er kann alfo, mag er auch ein noch fo bobes Alter erreicht haben, unmöglich ber Grunder von Bolkenrode fein, bas, wenn man auch von ben dronicalen Rad= richten, die feine Stiftung in die Jahre 1128-1131 fegen, und von ber Angabe, bag bas Rlofter Balbfaffen von bort aus 1133 befest worden fei, abfieht, boch jedenfalls 1139 eriftirt haben muß, in weldem Sabre Konig Ronrad feine Genehmigung zu einem Seitens bes Rloftere vorgenommenen Gütertauf ertheilt hat (Schultes, Direct. dipl. II. p. 9 et scriptt. ibi cit.), mithin c. 100 Jahre vor bem Ableben Ernft III. — Schultes (l. c. I. p. 439) und v. Salza (bie Regesten bes Geschlechtes Salza S. 36) — wollen baber die Borte ber Urkunde von 1206: loci illius fundator fo erklaren: ber Graf Ernst habe berjenigen Ramilie angehört, von welcher bas Rlofter gegrundet fei, eine Erklarung, die offenbar bem Wortlaut 3mang an-Mehr burfte es fich empfehlen, die fraglichen Worte nicht auf bas Rlofter felbst, sonbern auf bie furz vorher ermahnte Capelle in Rorner ju beziehen, beren Bogteigerechtigkeit ben Gegenftanb bes Streites zwischen bem Rlofter und Rubolf bilbete. Wenn Graf Ernft auch die Capelle nicht erbaut hat - denn fie bestand bereits, als bas Rlofter bas Gut bes Sibold von Rorner erkaufte - fo mag er fie boch fundirt, b. h. dem Rlofter die Mittel gemahrt haben, um die Roften bes Gottesbienftes zu bestreiten und einen befondern Geiftli= den für diefelbe zu unterhalten. Gelbst wenn die Capelle fich 1206 bereits feit etwa 40 Jahren, alfo feit c. 1166, in bem Befibe bes Rlofters befand, fo murde dies ber obigen Unnahme nicht entgegenfteben, ba Ernft III. icon 1162 urfunblich erscheint; auch mare es nicht unmöglich: daß jene Fundirung erft fürzere ober langere Beit nach ber Erwerbung ber Capelle Seitens bes Rlofters erfolgt fei. Es fdeint aber auch, daß bei ber Urkunde von 1206 ein kleiner Frrthum mit untergelaufen ift, und die Capelle fich bamals nicht 40, fonbern erft einige 20 Jahre im Befite bes Rlofters befunden bat. ausweislich ber im Dresbener Staatsarchive befindlichen Driginalurkunde ist ber zwischen Sibold von Körner und bem Rlofter abgeschlof= VIII. 17

sene Kauf erft XIII. Kal. Maji 1180 vom Grzbischof Konrad von Mainz bestätigt worden (Möller l. c. VI. S. 331).

Nach allem diesem kann man wohl als feststehend annehmen: daß bei der Frage über das Jahr der Gründung und die Person des Stifzters von Bolkenrode die Urkunde von 1206 außer Berücksichtigung bleiben muß.

Es bleibt noch übrig, ben angeblichen Stiftungsbrief von 1130 einer naberen Prüfung zu unterwerfen.

Derfelbe lautet, wie er von Brudner l. c. mitgetheilt ift, fol= gendermaßen.

In nomine Sancte et individue Trinitatis Amen. Inter cetera Pietatis opera fola eleemofina obtinet Principatum. Hujus rei gratia Ego Helinburgis, Comitissa de Glichen, advertens, quod breves fint dies Hominum super terram, nec aliquid certius est morte, licet sit mortis hora incerta, concepi firmiter in animo meo cum concilio Advocati mei et confensu cognationis Christum constituere nostre substantie coheredem et ecclesiam fundare novellam in honorem individue Trinitatis et B. Marie femper Virginis, in qua fieret congregatio Sanctorum Fratrum Cifterciensis institutionis, qui dicte S. S. Trinitati et B. Virgini jugem in eodem loco impenderent Famulatum et Nostri nostrorumque Domesticorum, Familiarum et Progenitorum Sanctorum haberent memoriam apud Deum. Non habentes igitur locum in nostra proprietate tali constitutioni convenientem, obtinuimus a Duce Ludegero Rege facto, per commutationem praedii Muerstidi et ville Belcheven villam et destructum castrum regium Volkerot cum omnibus pertinenciis et proventibus, uti eos Beneficia Regis Comes Thuringicus profsedit et nunc renunciavit, ita tamen ut Advocatia apud eum et suos Posteros nunc et semper manere deberet. Postquam hec ita nobis, ut decet, tradita sunt cum pace et benedictione venerabilis Patris Adelberti Episcopi Moguntinensis et sui Capituli Congregacioni supradicte Monachorum Cisterciensium contulimus nominatum destructum regium castrum

Volkerot ad exstruendum Habitationem et Ecclesiam et villam adherentem cum XXIV. mausis Silva Mörlingensi et omnibus reditibus ad utendum pro fua necessaria sustentacione, prout Abbas perpetuo jure proprietatis illam ordinat. Addidimus in fuper nostram villam Boedhem cum XII mausis et decimas que in villis Irrichen et Marhesleven ad nos pertinebant. Donavimus etiam jus Parochiale Ecclesiarum in Tenigebroch et Blechenrot et fructus de hinc venientes. Precamur, ut monastica congregatio maneat in devotis serviciis domini et matris ejus benedicte et auctionem nostrae donacionis cottidie accipiat. Beati Vos. si in recto tramite perseveranter ambuletis. Male Vobis, si Eleemolinas degluciatis in concupiscentiis. Qui devocionem vestram per opera caritatis promovet et bona opera addit, sit benedictus in hoc et futuro. Qui vestram congregacionem praviter turbat et sustentacionem minuit et rapit, sit in ira vindicis celestis et fatan rapiat eum fine purgacione in Abifsum. Hec est voluntus nostra, Consilium Advocati nostri et consensus cognacionis nostre. Dominus recordetur operum nostrorum in bonum.

Anno Domini MCXXX. Indictione XIII. Felicis hostri Augusti. Testes quos convocavi ad rei facte firmitatum, fuere presentes Günther de Hohensten Advocatus, Ecart de Lohra, Henning de Geremar, Henricus de Nordhusen, Bernhard de Tresurt, Ulricus de Schünenberg, Jring de Arenberg, Hermann de Bodhem, Ludolf de Traebebach, Conrad de Salfildi, Leupold de Guttern, Mangolt de Builstidi, Johannes de Fresendorf, Albertus de Gotha, Alfried de Kürner, Otto de Pischal, Wichmann de Schludenhem.

Diese Urkunde murde, ihre Achteit vorausgesetz, von großer Wichtigkeit für die Geschichte von Bolkenrode, ja sie murde unter als len vorhandenen, welche dieses Kloster betreffen, unstreitig die wichstigste sein. Da muß es denn nun zunächst auffallen: daß von allen den gelehrten Männern, die sich bis 1753, wo der "Kirchen = und Schulenstaat im Herzogthum Gotha" erschienen ist, zum Theil sehr einsgehend und gründlich mit der Geschichte des Klosters, so wie der der

graflich Gleichenschen Familie beschäftigt haben, wie Rubolphi, Jovius, Sagittarius, Grashof, Schöttgen u. a. m., und bie Alles, mas fie irgend an Urtunden auftreiben tonnten, mitgetheilt oder wenigstens befprocen baben - allein von Schöttgen ift bies rudfictlich 184 Urtunden geschehen - tein einziger auch nur die leifeste Ahndung von ber Erifteng jener Urfunde gehabt haben muß, ba fich bei keinem von ihnen auch nur die geringste barauf bezügliche Andeutung findet. -Richt minder auffallen muß es: bag diefe Urfunde weder im Original, noch in einer Abschrift, auch nicht einmal in einem Copialbuche irgend wo fich vorfindet, mabrent an fich doch tein Mangel an Bolkenroder Urkunden ift, wie benn bas Drestener Staatsarchiv - mobin bie bei ber Sequestration bes Rlofters burd bie Bevollmächtigten bes Berjogs Beinrich von Sachsen 1540 vorgefundenen Dokumente, die bamals an das berzogliche Amt zu Langenfalza abgeliefert werben mußten, gelangt find - beren allein nicht weniger als 329, bas bergog= liche Archiv ju Gotha aber 29 enthält. Auch bat Brudner mit fei= nem Worte angegeben: woher er die fragliche Urfunde entnommen, vielmehr beginnt er feine: Rurge Siftorische Nachricht von dem Rlofter Boldenroda, lediglich mit ben Borten: "Die Stiftung biefes fonst berühmt gewesenen Rlosters Boldenroba ift am besten aus bem Stiftungsbriefe beffelben zu erfeben, welchen wir, jumablen er noch nie gedrudt, hieher fegen wollen", worauf bann ber Abbrudt, fo wie es vorstehend gegeben, folgt.

Bu nicht minder erheblichen Bebenken giebt aber in materieller Beziehung ber Inhalt bes Stiftungsbriefes Anlag.

Bunachst knupfen fich folche an bie Person ber Ausstellerin.

Daß eine bem unter ber Bezeichnung: Grafen von Gleichen, bekannten thüringischen Dynastengeschlechte Angehörige, welche den Namen Helinburg führte, eristirt habe, soll keinesweges, wie Schött=
gen (l. c. S. 751) zu thun geneigt ist, angezweiselt werden. Theils
sindet dieselbe sich in der wenn auch blos chronikalen Nachricht des
Joh. Dittmar, der in dieser Beziehung den Glauben zu verweigern,
kein hinreichender Grund vorhanden ist, theils weiß man aus den

·1.

Annales Reinhardsbrunn. S. 21, aus einer Urkunde, in welcher ber von dem Grafen Erwin von Tonna und der Gräfin Helinburg bem Erzstift Mainz gemachten Schenkung gedacht wird (Gudenus, Cod. dipl. I. p. 396) und aus einer Urkunde von 1188, in welcher Helinzburg, die Schwester des Grafen Erwin II. von Gleichen, erscheint, daß der Name Helinburg oder Heleburg überhaupt ein in jener Familie üblicher war, und etwa um die Zeit, um die es sich hier hanzbelt, einige lebten, die ihn trugen.

um so größeres Bebenken erregt ber Beisat, ber fich bei bem Namen befindet: Comitissa de Glichen.

Kamiliennamen in bem gewöhnlichen Ginne tannte bas frubere Mittelalter nicht. Die Sitte ber Zunamen überhaupt ift in Deutsch= land erft feit ber Mitte bes 11. und besonders in bem 12. Jahrh. aufgekommen; bis babin, und fogar bis in bas 13. Jahrh. binein werben die Mitglieder bes Abels, felbft bes boberen, immer nur nach bem Bornamen und, in fo weit fie ein Amt, 3. B. bas eines Grafen bekleiden, nach biesem genannt (Bolf, Abhandl. v. Gichefeld. Abel [Anhang zu beff. Gichef. Urtunbenb.] S. 7. Gatterer, Abrig ber Genealogie S. 36 fig. S. 42). Als bie Nothwendigkeit burch ge= nauere Bezeichnung mögliche Bermechselungen zu vermeiben fich fühl= bar machte, suchte ber Abel ibr baburch zu genügen, bag bem Taufnamen eine Bezeichnung nach bem Befit, Bohnort, Beruf, perfonlichen Eigenthümlichkeiten und Merkmalen hinzugefügt ward, die aber zuweilen ichon bei benselben Personen und ftets bei ben Nachkom= men dem Bechsel unterworfen war (Gatterer l. c. S. 52). Ortsname, nach welchem man fich nannte, ober ber Beiname, ben man aus irgend einem Grunde gur Unterscheidung von Anderen mit gleichem Taufnamen führte, erlangte erft fpater, allgemein erft nach ber Mitte bes 14. Jahrh., erbliches Recht in ber Beife: bag bie Rinder den Bunamen des Baters beibehielten, felbst wenn fie ihm nicht im Befit gefolgt waren, und ihn auch auf ihre Rachkommen übertrugen (Gersdorf, Cod. dipl. Saxon. reg. 1. Hauptth. I. S. XLIII. Sullmann, Geschichte bes Ursprungs ber Stanbe in Deutschland II. 117).

Als Familiennamen konnte hiernach die in dem ersten Drittheil bes 12. Jahrh. lebenbe Belinburg, mag fie bem fraglichen Gefclecte burch ihre Abstammung ober ihre Berbeirathung angehört baben, einen folden Bunamen unmöglich führen. Gben fo wenig ift es aber mabr= fceinlich, bag fie Befigerin ber Burg Gleichen gewesen fei, und in biefer Eigenschaft fich Comitisa de Glichin genannt babe. Denn wie bereits Bolf (Gefch. d. Gichef. I. 145) bargethan, befand fich biefe Burg bamale nicht im Befite ber fraglichen Kamilie, sondern bes Erg= bischofe Abalbert I. von Maing, bem fie vom Pfalzgrafen Bilbelm geschenkt worden war. Denn in der Piarum donationum et oblationum, queis Adelberti praesulatus tempore ecclesia Moguntina aucta fuit, summaria recensio (Gudenus l. c. cf. Reigenstein, bie Regesten bes Hauses Orlamunda G. 39) finden fich aufgeführt: Caftra Gliche et Mulebruch cum universo monte, qui dicitur Reberc et Breidenride, quod dedit Palatinus Willehelmus et mater ejus, annuente Marchione Adelberto 1). Da ber Eingang biefes Dotumentes lautet: Hec sunt allo dia, que dominus Adelbertus - St. Martino in Moguntia contulit, so lagt fich nicht bezweifeln: daß es fich hier nicht um eine bloge Lehnsoberherrlichkeit, sondern um wirkliches Eigenthum handelt, wie benn auch die übrigen in jenem Bergeichniffe aufgeführten Guter, fo weit fich aus ben noch borbanbenen bezüglichen Urfunden erseben läßt, in bas nusbare Gigenthum bes Erzstifte übergegangen maren. Siernach bleibt nur die Unnahme übrig: daß wenigstens im Jahre 1137 bas Schloß Gleichen ben Ergbischöfen von Mainz gehört bat, beren Borbefiger aber bie Pfalgrafen aus bem Saufe Ballenftabt = Orlamunda gewesen find. (Seines mann, Albrecht b. Bar G. 307. 357).

<sup>1)</sup> Da Pfalzgraf Wilhelm 1125 seinem Bruder Siegfried in der herrschaft gesfolgt (Annal. S. Petri Erphesph. l. c. p. 17), Erzbischof Mbalbert aber 1137 gestors ben ist, so muß die Schenkung zwischen diese Jahre sallen. Graf Albrecht von Balzlenstädt ist zwar erst 1134 zum Markgrafen der Nordmark ernannt, er war aber bereits 1124 zum Markgrafen der Lausis eingesest, und erscheint seitdem mit diesem Titel (heinemann, Albrecht der Bar S. 325). — Wilhelms Mutter, Gestraud, die Wittwe des Psalzgrafen Siegfried, ist um 1151 gestorben, Wilhelm selbst 1140.

Daß vom Erzstift bieses Schloß an die Grafen von Tonna gelangt ift, kann nicht bezweiselt werden, dies muß aber erheblich später, als die Stiftung von Bolkemode stattsand, geschehen sein; denn das erste Mal, wo der Name von jenem in Berbindung mit der fraglichen Familie erscheint (Erwinus Comes de Glychen), ist, wie weiter unten näher dargethan werden wird, in einer Urkunde von 1162.

Man könnte fich verfucht fühlen: bem Namen Gleichen als Kamiliennamen ein boberes Alter beshalb beizulegen, weil er fich in ben Annales Reinhardsbrunnenses (p. 21) schon bei einer auf bas Jahr 1116 bezüglichen Rotig findet. Es beißt bier: "In bemfelben Jahre ließ ber Graf Erwin von Gleichen, von ichwerer Rrantheit beimge: fucht und am Leben verzweifelnd, bewogen durch Gottes, bes Aller= barmers, Antrieb, den Abt von Reinhardsbrunn durch Boten zu fich rufen und übereignete ibm jugleich mit feiner Gattin Beleberg, fei= nen Sohnen und feinen Tochtern, bas ihm gehörige Grundftud im Dorfe Ottenhausen mit den herumliegenden kleinen Gehöften, Infasfen beiberlei Gefchlechts in nicht geringer Bahl, einem Balbe in feiner vollen Ausbehnung, ben Gemaffern, Bafferlaufen, Fischereien, ber Jagd, sowohl bes Bilbes wie ber Bogel. Dies geschah auf bem Schloffe Bartburg in Gegenwart bes Landgrafen Lubmig, unferes Bogte, des Grafen Beringer von Lara und beffen Sohnes Ludwig, auch zweier Sohne bes Grafen Ludwig, unferes Bogts, Ludwig und Beinrich. fo wie Poppo's (Grafen von henneberg) und beffen Brubers, bes Grafen Gottmald. Bugegen maren auch Beinrich, jubenannt mit dem Ropfe und viele andern Adelige. Bald barauf begab fic auch der vorbenannte Graf Erwin zugleich mit feiner Gemablin nach Reinhardsbrunn und murbe nach Gottes Rugung bort Monch. In gleicher Beise trat Dietrich Ebler von Gleichen in baffelbe Rlofter ein."

Es ist allerdings nicht zu bezweifeln: baß bem Berfasser dieser Rachricht bei deren Riederschreibung die Schenkungsurkunde selbst vorgelegen hat, aber daraus folgt noch keinesweges, daß sich in dieser der Ramen Gleichen befunden haben musse, vielmehr hat der Annalist sehr wahrscheinlich diesen Ramen, wenn der letztere nicht etwa über-

haupt ein von einem fpateren Begrbeiter ober einem Abichreiber ber= rubrendes Gloffem ift, wie fich folches unter andern bei der Ermab= nung bes Grafen Dietrich (Ann. Rein. p. 80) findet, wo ber 3us fat: Misnenlis marchio auch erft fpater beigefügt fein kann, um beshalb dem Grafen Ermin beigelegt, weil er mußte: bag biefer ber Familie angehört habe, welche zu feiner Zeit (c. 1197 vid. Begele im Borm. zu ben Ann. Reinh. p. XVIII.) Grafen von Gleichen bieß, benn in wirklichen Urkunden führt, wie weiter unten naber bargethan werben wirb, Graf Erwin biefen Namen nie. Es ift bies ein bei ben Chroniften jener Zeit, insbesonbere auch bei bem Berfaffer ber Ann. Reinh. felbst, nicht ungewöhnliches Berfahren. Go gebenken biefe, in übereinstimmung mit bem f. g. Chronicon Thuringicum (ed. Stübel, in ben Geschichtsquell. ber Prov. Sachsen S. 201) eines Grafen Buffo von Gleichen und eines Grafen Gunther von Rafernburg, von benen Graf Ludwig von Thuringen Grundstude erkauft habe, bie von ihm bemnachft jur Dotirung bes Rlofters Reinhardsbrunn verwendet murben. In der betreffenben, vielfach (vid. Schultes l. c. I. S. 160) gebrudten Urfunde von 1044, tommen aber die Namen Glei= den und Rafernburg burchaus nicht vor, vielmehr beift es barin blos: iple (Ludovicus comes) a Gunthero quodam et Bisone aliisque liberis viris praedia — nonnulla comparavit. Daß dieser Busso ober Bifo bamals die Burg Gleichen befeffen habe, ift um fo eher gu glauben, als auch bie s. g. Historia de Landgr. Thur. Eckhardiana (Eckh. Hist. geneal. Sax. p. 353) ihn nennt, ficher ift aber, baß er mit ber Kamilie, bie fich zuerft nach bem Schloffe Tonna, bemnachst nach bem Schloffe Gleichen nannte, nichts zu thun bat.

Ahnliche Beispiele, wo die Chronisten, wenn sie ben Inhalt einer Urkunde summarisch angeben, Familiennamen aufführen, die sich im Contert von jener nicht sinden, lassen sich noch viele herzählen. So nennt Jovius in Chronic. Schwarzburg. (Schöttgen et Kreysig, Monum. I. p. 147) unter den Zeugen, welche vom König Heinzich V. zugezogen wurden, als er 1414 die von Pauline und deren Sohne Werner zur Gründung des Klosters Paulinzella gemachten Schenkungen bestätigte, den Grafen Erwin von Gleichen, denselben,

" \$E

beffen bie Ann. Reinh. l. c. gebenken; in ber Urkunde felbst (Schöttgen l. c. p. 149) steht aber nur: Erwinus Comes. -Urkunde von 1133, betreffend die Überlaffung des Dorfes Goffelbron an bas ebengenannte Rlofter (ibid. p. 151) ift unter ben Zeugen ge= nannt: Graf Ernft von Tonna, welchem Ramen Jovius in Parenthefe beifügt: so ein Graf von Gleichen gewesen. - In einer Ur= funde von 1152, burch welche Graf Ludwig von Lohra Guter ju Mühlberg und Siebeleben bem Rlofter Georgenthal ichentt, nennt Jovius (l. c. p. 152) unter ben Zeugen: Graf Ernst von Gleichen. Die Urkunde selbst (Thuringia sacra p. 475, 476) hat aber blod: Nennt boch fogar Graf Beinrich von Gleichenstein Ernestus Comes. in einer Urfunde von 1253 (Gudenus II. 105) feinen Großoheim Ernft. ben Grunder von Reifenftein: Ernestus comes de Glichen, progenitor nofter, obgleich biefer fich felbst nicht so genannt, auch urfundlich nie biefen Ramen geführt bat, und ftreng genommen auch nicht fein Borfahr mar. Er konnte ibm aber jenen Namen geben, weil er ber Familie angehört hatte, die ihn 1253 führte. Diese Bei= fpiele, welche leicht vermehrt werden fonnten, werden genugen, um die obige Behauptung zu belegen.

Um nun aber einen noch unmittelbareren Beweis zu liefern: baß bie fragliche Familie um 1130 und überhaupt vor 1162 noch nicht ben Namen Gleichen geführt, mögen alle einzelnen Fälle, wo bis zum letteren Jahre Personen, von benen man unbedenklich annehmen kann, baß sie berselben angehört haben, sich in Urkunden erwähnt sinden, hier aufgezählt werden:

<sup>1095 — 1101.</sup> Graf Erwin, Zeuge in einer bas Al. Lippoldisberge betreffenben Urkunbe (Reigenstein l. c. S. 19).

<sup>2100.</sup> Erwin Comes, Zeuge in ber Urk. über eine von Mathilbe, Wittwe bes Grafen Meginfried von Felsberg, der Abtei hersfeld gemachte Schenkung (Benk, Heff. Landesgesch. III. Urk. S. 63).

<sup>1104.</sup> Erwinus comes et ejus filius, Zeugen in einer Urk., burch bie Erzbifch. Rubhard von Mainz dem Peterekloster zu Erfurt, Guter in der Rabe bes Dorfes Falken ichenkt (Orig. im Stadtarch.

- zu Erf. Schannat, Vindem I. p. 180. Corretter und vollstäns biger bei Gudenus l. c. I. p. 36).
- 1104. Erwinus comes et ejus filius, Zeuge in einer Urt., burch welche ber Borgenanute ebendaffelbe Klofter in seinen Schut nimmt und ihm feine Besitzungen bestätigt (Schannat l. c. II. p. 112. Faltenstein, Thur. Chron. II. S. 1021).
- 1107—1109. Erwin Comes, als einer ber Schiederichter bei ber Reftitution bes Kl. Hersfelb, in ben Besit ber Kapellen zu Allstedt u. s. w., burch Raifer Heinrich V. (Went l. c. S. 65).
- 1109. Comes Erwinus, Zeuge bei einem zwischen Werner, bem Mitsflifter bes Kl. Paulinzelle, und ber Kirche zu Gostar bewirkten Gütertausch (Schultes, Hift. statist. Beschr. b. Grafsch. Hennesberg Bb. II. Abth. II. S. 43. "Hesse, Ruinen thüring. Klöster und Burgen. Urk. S. 2. R. 2. Jovius l. c. S. 146).
  - ben Urk. (Tenzel, Suppl. VI. hist. Goth. p. 421. Schannat l. c. I. p. 112. Thuring. sacra. p. 69. cf. Jovius l. c. p. 141).
  - 1112. Erwinus comes in ber Bestätigung eines Gütertausches zwis
    fchen den Erzbischöfen zu Mainz und Magdeburg, nach welchem der
    erstere dem letteren den Ort Bennungen durch den Grafen Erwin
    überlassen, durch Raiser Heinrich V. (Gudenus l. c. I. p. 390).
  - 1114. Erwinus comes, Zeuge: Rais. Heinr. bestätigt die zur Dotisung des Kl. Paulinzelle von Frau Pauline und ihrem Sohne Wersner gemachten Schenkungen. (Jovius l. c. p. 149. Hesse, Gesch. d. Kl. Paulinzelle. Urf. Rr. 3. Lyser. de lachis Loubac. p. 7).
  - 1114. Derfelbe bestätigt die Schenkung, welche Graf Ulrich (v. Weismar) ber Mainzer Kirche zu Händen Herwins, eines Grafen aus Thüringen gemacht (Monumenta boica XXIX. 1. p. 233. Reiszenstein l. c. S. 27).
- 1111—1116. Comes Erwinus et Dna Helinburc, als Geschenkgeber an das Erzstift Mainz in Piarum donationum et oblationum, queis Adalberti praesulatus tempore ecclesia Moguntina aucta fuit, summaria recensio (Gudenus l. c. p. 396).

- 1121. Frnestus Advocatus, Zeuge in einer Urk. des Erzbischofs Abalbert von Mainz, die Freigüter zu Erfurt betreff. (Falken: stein in der Thür. Chron. II. S. 484 und der Hift. von Erfurt S. 56 hat die unrichtige Datirung: 1125 vid. (Mosel von Alen: stein) Anal. cisrhen. Borr. fol. c. verso. Schultes, Direct. I. 260).
- 1123. Comes Erneftus de Tunna, Zeuge in der Urk., burch welche eben derfelbe ben Berkauf von Gütern an das Kloster Bursfeld confirmirt (Scheid, Mantissa document. p. 306).
- 1124. Ernestus advocatus Erpesphurtensis, Zeuge in einer Urk. ebenbesselben betreff. eine Schenkung an das Kloster Gerode (Gudenus l. c. p. 63).
- 1125. Comes Ernestus et frater ejus Lambertus, Zeugen in einer Urk., burch die ber nämliche die Gründung der Allerheiligenkirche zu Erfurt genehmigt (Falkenstein, Thur. Chron. II. S. 484. Deff. Hift. v. Erf. S. 55).
- 1128. Die nämlichen, Zeugen in einer Urk. ebendesselben, durch bie das Kl. Jechaburg im Besitze von Harpersdorf bestätigt wird (Jechaburger Copialbuch im fürstl. Archiv zu Sondershausen).
- 1132. Graf Lambert, Zeuge in der Urk. des Kaiser Lothar über die Stiftung des Kl. Walkenried (Eckform l. c. S. 39. Leuckfeld, Antiqq. Walkenr. I. 355. Lünig, Spicil. eccles. III. p. 842. Die Urk. des St. Walkenr. S. 5).
- 1132. Erneltus comes, Zeuge in einer Urk. bes Erzbisch. Abalbert von Mainz, die Dotirung der Kirche zu Praunheim betreff. (Gudenus l. c. I. p. 107. cf. Reigenstein l. c. S. 35).
- 1133. Graf Ernst zu Tonna, Zeuge in einer Urk., die Überlassung des Dorfes Gosselbrunn an das Kloster Paulinzelle betreffend (Lindner, Analect. Paulino.-Cellens. I. p. 5. Jovius l. c. S. 151).
- 1133. Comes Ernestus, Zeuge in einer Urk. des Erzbisch. Adalbert von Mainz, die Übereighung der Kirche zu Oldisleben an das Kl. Zechaburg betreff. (Menken, Script. I. p. 616. Schamelius, Bon dem Kl. Oldisleben S. 37. Thuring, sacra. p. 716).

- 1133. Derfelbe, Zeuge in einer Urk. bes nämlichen, bie Besitzungen ber Severikirche zu Erf. betreff. (Falkenstein, Thur. Chron. II. S. 485. Gudenus I. p. 109. Faber, Abhandl. v. Freygütern S. 72).
- 1134. Acta haec sunt sub Advocato praedicti coenobii (Apostolorum Petri et Pauli in Erpesfurt) Comite Ernesto in einer Urk. des nämlichen (Falkenstein l. c. S. 480. Schannat, Vindem II. p. 1. Gudenus l. c. p. 112. Avemann, Burggr. v. Kircheberg. Diplom. S. 1).
- 1134. Ernestus et Lambertus comites, Zeugen in der Urk., durch die Kaiser Lothar die Schenkung des Gutes Berbisteben an das Kloster Balkenried bestätigt (Eckstorm l. c. p. 42. Leuckfeld l. c. p. 387. Urk. d. St. Balkenr. S. 7).
- 1436. Comes Ernestus et frater ejus Lambertus, Zeugen in einer Urk. bes Erzbisch. Adalbert von Mainz, durch welche die Umwand= lung bes bisherigen Ronnenklosters zu Homburg in ein Mönchs= kloster genehmigt wird (Förstemann, Urk. bes Benedictinerklossters Homburg S. 13).
- 1136. Acta sunt haec sub Ernesto comite Advocato S. Petri, Urt. über eine Schenkung an das Peterskloster zu Erfurt (Schannat l. c. p. 2).
- 1137. Ernest Comes de Donnaha, Zeuge in einer das Armenhospital zu Herrenbreitungen betreffenden Urk. des Abts Heinrich von Hersfeld (Sagittarius l. c. p. 41. Schöttgen et Kreyssig, Monum. III. p. 558. Kuchenbecker, Analect. XII. p. 320. Henneberg. Urkundenbuch I. S. 3).
- 1137. Comes Ernestus et frater ejus Lambertus, Zeugen bei Bestätigung bes Stiftungsbriefes bes Klosters Fredelsto, burch Erzbischof Abalbert von Mainz (Gesch. d. St. Göttingen III. S. 101).
- 1139. Ernestus comes, Zeuge in der Urk., durch die König Conzad III. die Mühle zu Körner dem Kl. Bolkenrode schenkt (Schöttgen l. c. p. 751. Grashof, Comment. de Mulhus. p. 173).
- 1139. Comes Ernestus et frater ejus Lampertus, Beugen: Ergs bifchof Albrecht II. von Mainz bestätigt Schenkungen seines Bor-

- gångers, bes Erzbischofs Abalbert I., an bas Kloster Jechaburg (Zechaburg. Copial im fürstl. Arch. zu Sondershausen).
- 1140. Ernestus comes et Lambertus frater ejus, Zeugen bei ber Confirmation bes Klosters Hausborf und der Ausstellung eines Schutz-briefes für dasselbe durch Erzbischof Adalbert von Mainz (Thuring. sacra p. 327. Rudolphi, Goth. dipl. V. p. 191. Rein, Thuring. sacra II. 114).
- 1140. Comes Ernestus, Zeuge in einer Urk., in welcher ber namliche eine Schenkung an die ber h. Maria und dem h. Lorenz gewidmeten Kirche zu Erfurt bestätigt (Würdtwein, Thuring. et Eichsfeldia p. 209).
- 1140 (?). Comes Ernestus, Zeuge bei ber Confirmation eines vom Kloster Hausdorf getroffenen Tausches (Thuring. sacra p. 329. Schöttgen, Leben bes Marggrafen Conrad S. 285. Rein l. c.).
- 1141. Comes Ernestus, Zeuge in einer Urk. des Grafen Siegfried von Bomeneburg, die Dotirung des Klosters zu Nordheim betreff. (Scheid, Orig. Guelf IV. p. 525. Doch steht nicht vollkommen fest: daß der in dieser Urkunde erwähnte Graf Ernst mit dem hier besprochenen identisch ist.
- 1142. Comes Ernestus, Zeuge in ber Urk. über eine Schenkung bes Erzbisch. Marcolf von Mainz an bas Kloster Bursfeld (Scheid, Mantissa. p. 305).
- 1143. Advocatus Ernestus, in einem schiedsrichterlichen Bergleich bes Severiconvents zu Erfurt mit der Bürgerschaft zu Tonna, über die Berpflichtung der letteren zur Entrichtung eines Zinses (Orig. im Archiv der Marienkirche zu Erfurt. Gudenus l. c. p. 135).
- 1143. Comes Ernestus, Zeuge in einer Urk. bes Erzbisch. Heinrich von Mainz, betreff. die von der Wittwe Heidelburg gemachte Armensftiftung (Falkenstein l. c. II. S. 448, dess. Hift. v. Erf. S. 59).
- 1143. Graf Ernft, Zeuge bei ber dem Klofter Gerode im Dorfe Stotternheim vom Erzbischof Heinrich von Mainz gemachten Schen= tung (Sagittarius l. c. S. 42).
- 1143. Comites Ernestus. qui et Advocatus (monasterii in Gerode) et frater ejus Lambertus, Zeugen: in einer Urf., in welcher

Erzbischof Heinrich von Mainz bekundet: daß das Kloster Gerode bei einem von Bezelin von Bockelnhagen und dessen Schnen auf Antrieb des Grafen Hermann von Hirsberg erhobenen Anspruch durch die Feuerprobe sein Recht dargethan habe (Gudenus 1. c. p. 145).

- 1145. Comites Ernestus et Lambertus, Zeugen in ber Urk., burch bie Kaifer Conrad die Stiftung bes Klosters Chemnit bestätigt. (Mascov, Comment. de reb. sub Conrad. III. p. 364. Schuh: macher, Beitr. S. 81. Ragazin der Sachs. Gefch. VII. S. 211).
- 1144. Ernestus Comes, Zeuge: Erzbischof Heinrich von Mainz bes ftätigt die von Edehard dem Kloster Bursfeld gemachte Schenkung (Scheid, Mantissa p. 307).
- 1144. Ernest comes et frater eius Lambertus, Zeugen in einer Urk. besselben, den Rachlaß des Grafen Siegfried von Bomeneburg betr. (Gudenus l. c. p. 164).
- 1144. Ernst Advocatus ejusdem Ecclesiae (bes Peterellosters zu Erfurt), Urk. besselben Erzbischofs über eine bem Peterelloster zu Erfurt gemachte Schenkung (Schannat l. c. II. p. 3. Falkenstein, Thür. Chron. II. S. 505).
- 1144. Ernestus comes Advocatus, in einer Urk., durch die Erze bischof Heinrich die Schenkung Diemos an das vorzenannte Kloster bestätigt. Es wird darin bemerkt: daß die Übergabe zu Händen des Grafen Lambert erfolgt sei (Schannat l. c. I. p. 143. Falskenstein l. c. S. 504. Gudenus l. c. p. 150. Schöttgen, Leb. Conr. Magn. p. 191).
- 1444. Ernestus comes, Zeuge in einer Urk. bes Königs Conrad, Privilegien der Abtei Hersfeld betreffend (Gudenus l. c. 157).
- 1144. Ernestus comes et frater ejus comes Lampertus, Zeugen in der Urk., durch die König Conrad die Stiftung des Klosters Georgenthal bestätigt (Rudolphil.c. V. p. 246. Feller, mon. inedit. p. 590. Thuring. sacra p. 473 etc.).
- 1144. Hervest (Ernest) comes de Tonna, Zeuge: Kaiser Courad bestätigt die Privilegien des Klosters Helmershausen (Went 1. c. II. Urk. S. 94),

- 1144. Comites Ernestus et Lambertus, Zeugen in einer, einen vom Rloster Pforte bewirkten Gütertausch betreffenden Urk. des Borgesnannten (Schuhmacher, Nachr. VI. S. 46. Böhme, Todstheilung S. 41. cf. Reizenstein l. c. S. 43).
- 1145. Comes Ernestus, Zeuge in einer Urk. Erzbischofs Heinrich von Mainz, die Berbesserung des Einkommens des Kantors an der Kathedralkirche zu Mainz betreff. (Gudenus l. c. p. 171).
- 1146. Ernestus Comes Advocatus ejusdem coenobii (Petri et Pauli Erphesf.) Lampertus Comes, Zeugen: Erzbischof Heinich bestätigt die Schenkungen der Edlen Folrad und Hertug an das Peters- Hoster zu Ers. (Schannat l. c. II. p. 3. Avemann l. c. S. 3).
- 1147. Comes Ernestus et frater ejus comes Lampertus, Zeugen bei ber Confirmation des Schuthriefes für das Kloster Ichtershausen durch König Conrab IIL (Rein, Thur. sacra I. p. 40).
- 1147. Comes Ernestus, Zeuge bei ber Confirmation deffelben Schutzbriefes durch den Erzbischof Heinrich von Mainz (ibid. p. 43).
- 1147. Ernestus comes et advocatus ejusdem coenobii, Zeuge in einer Urt., burch die berselbe Erzbischaf ben Antauf der Grundstücke bes Günther von Dietendorf, Seitens des Peterstlosters genehmigt (Schannat l. c. p. 4. Faltenstein l. c. S. 506. Gudenus l. c. p. 186).
- c. 1147. Ernest et frater ejus Lambertus comites, Zeugen in einer Urk. bes Raisers Konrad III., bas Rlofter Gottesgnade bei Kalbe betr. (heinemann, Albr. b. Bar. S. 460).
- 1148. Comes Ernestus, Zeuge bei ber Urk., vermittelft ber Erg= bischof Geinrich die Kirche zu Egstedt bem Kloster Ichtershausen in= corporirt (Rein l. c. p. 44).
- 1148. Comes Ernestus, Zeuge bei bem zwischen bem Rloster Gerobe und Hugo von Heringen abgeschlossenen Kaufvertrag (Sagitta = rius l. c. S. 43).
- 1148. Graf Ernst, Zeuge bei ber vom Erzbischof Heinrich ertheilten Concession zur Einweihung einer Kapelle in Herrenbreitungen (Sasgittarius 1. c. Ruchenbeder 1. c. XII. p. 324. Henneberg, Urkundenb. I. S. 6).

- 1149. Graf Ernst von Thuringen, Zeuge in einer Urk. Raiser Consrads, einen Gutertausch bes Klosters Ebra betreffend (Monum. boica XXIX. p. I. p. 299. Reigenstein l. c. S. 43).
- 1149. Lampertus comes de Thuringia obiit. (Annal. S. Petri Erphesford. p. 20. Chronic. S. Petrin. ed. Stübel p. 29<sup>1</sup>).
- 1150. Comes Ernestus, Zeuge in einer Urk. bes Erzbischofs Hein= rich von Mainz, betreffend eine Berbesserung bes Diensteinkommens bes Propstes zu St. Johannes (Guden. l. c. p. 196. cf. Reizen= stein l. c. S. 46).
- 1150. Comes Ernestus, Zeuge: Erzbischof Heinrich schenkt bem Klosster Jechaburg Novalzehnten (Zechaburg. Copial im Arch. zu Sonsbershausen).
- 1152. Ernestus comes, Zeuge bei ber Schenkung von Gütern zu Mühlberg und Siebeleben an das Kloster Georgenthal durch den Grafen Ludwig von Lohra (Thuring. sacra p. 476. Rudolphi l. c. II. 247 u. a. m.).
- 1152. Ernestus comes de Thuringia obiit. (Chronic. Sampetrin. l. c. ²).
- 1154. Advocatus (monasterii Gerode?) Erwinus comes et frater suus Ernestus. Urk. des Erzbischofs Arnold von Mainz, nach welscher den Genannten ein vom Kloster Gerode in Bruchstädt erkauftes Gut übergeben werden foll (Bolf l. c. S. 8).
- 1157. Erwinus et Ernestus fratres Comites, Zeugen in einer Urt.,

3.3.4

<sup>1)</sup> Stubel sest hinzu: Rach bem Necrolog. mont. S. Petri bei Schannat 1. c. II. 20. am XVIII. Kal. Oct. (14. Sept.). Doch bezieht sich bas lettere Datum mahrscheinlich nicht auf Lamprecht I., sondern auf Lamprecht II. vid. Mittheilungen bes Bereins für die Gesch. v. Erf. III. S. 110.

<sup>2)</sup> Wenn Stubel hier die Anmerkung beifügt: nach dem Nocrol. mont. S. Petri bei Schannat l. c. p. 17. ftarb er am V. Kal. Febr. (28. Jan.), so trifft dies nicht zu, da die Rotiz des Nocrol. sich auf den 1492 verstorbenen Gr. Ernst XII. von Gleichen bezieht. cf. Mooner, Beitr. zu einem Kommentar des Nocrolog. des Klosters auf dem Petersberge zu Erf. in dem Bericht der deutschen Gesellschaft zu Leipzig für 1841. S. 6. Mittheilungen der Ber. f. d. Gesch. v. Erf. l. c. S. 104.

einen Gütertausch zwischen bem vorgenannten Erzbischof und bem Abt bes Petereklostere zu Ersurt Gelfrad betreff. (Schannat l. c. II. p. 4. Gudenus l. c. p. 227).

- 1157. Erwin comes et advocatus et frater ejus comes Ernestus. Zeugen in einer Urk., durch die Erzbischof Arnold von Mainz die slavischen Einwohner in Dittelstedt, Melchendorf und Daberstedt bei Erfurt von Abgaben frei macht (Faber, Abhandl. von Freygütern S. 73. Stumpf, Acta Moguntina p. 148. Corretter in einem Eremplare des s. g. Bibrabuches im Stadtarchiv zu Erfurt).
- 1157. Comes Erwinus et frater ejus Ernestus, Zeugen bei ber Confirmation ber Einverleibung ber Peterskapelle in bas Rlofter Ichtershausen burch Raiser Friedrich I. (Rein l. c. S. 46. cf. Reiszenstein l. c. S. 51).
- 1157. Comes Erwinus et frater ejus Ernestus, Zeugen bei bem Schuthriefe Erzbischof Arnolds von Mainz für bas ebengenannte Kloster (Rein l. c. S. 48).
- 1157. Erwin et frater ejus Ernest comes et advocatus ejusdem coenobii (Gerode) in einer Urk. über einen Gütertausch zwischen ben Klöstern Gerobe und Fulba (Bolf l. c. S. 9).
- 1158. Comes Hernestus übereignet ben gegen Grundstude zu Gelsbrechtsborf vom Rloster Herbfeld von ihm ertauschten Bald Menshoht bem Rloster Bolkenrobe (Schöttgen l. c. p. 753 1).
- 1162. Comes Ernestus filius Comitis Ernesti de Tonna conniventia heredum meorum videlicet Comitis Erwini fratris mei, uxoris mee Gude et filiarum mearum. Stiftungsbrief des Grafen Ernst über das Kloster zu Albolderode (Reissenstein). Unter den Zeugen: Frater meus Erwinus et filii sui Lambertus et Ernestus (Wolf l. c. S. 11. cf. die Urkunde des Erzbischofs Siegfried II. von Mainz von 1209. Gudenus l. c. p. 411).

Roch in bem nämlichen Jahre erscheint nun aber, wie ichon oben

<sup>1)</sup> hellbach (Arch. für d. Gesch. der Grafsch. Gleichen I. S. 14) führt zwei Urkunden unter dem Jahre 1158 auf, deren eine helbrechtsdorf, die andere den Bald Menhoht betreffen soll. Dies ist ein Irrthum. Es existirt nur eine Urkunde von 1158, in welcher aber jene Orte alle beide vorkommen.

angedeutet wurde, urkundlich der Name Gleichen in Berbindung mit einem Mitgliede der in Rede stehenden Familie, und zwar in der, durch welche Herzog Heinrich der Löwe und seine Mutter Gertrud, die Tochter Kaiser Lothars, Anordnungen wegen der Wiederherstellung des in Berfall gerathenen Klosters Homburg treffen (Förstemann, die Urkunden des Klosters Homburg S. 18. 19). Unter den Zeugen wird hier genannt: Erwinus Comes de Glychen.

Hätte bereits vorher die Familie das Schloß Gleichen besessen, oder davon ihren Ramen geführt, so würde sich sicher wenigstens in einer der ausgeführten, doch ziemlich zahlreichen Urkunden, irgend eine Spur davon zeigen; wenn dies aber schon in Betreff der männlichen Mitgliesber nicht der Fall ist, so wird die Sache noch unglaublicher in Betreff der weiblichen. Denn Besitzerin von Gleichen konnte Helindurg nicht füglich sein, da man mit Bestimmtheit annehmen kann, daß die Grassen diese Burg von den Erzbischösen zu Mainz zu Lehn erhalten haben. (Dominikus, Erfurt und das erfurt. Gebiet Th. II. S. 20. v. Tetztau, über das staatsrechtliche Berhältniß von Erfurt S. 28. Hesse, Gesch. des Schlosses Mühlberg S. 10). — Daß aber in einer Urkunde des ersten Drittheils des 12. Jahrh. eine Frau mit einem Familiennamen auftritt, dazu dürfte sich schwerlich in dem ganzen auf und gelangten Urkundenvorrath ein zweites Beispiel sinden.

Bom Jahre 1162 ab begegnen wir nun aber bem Grafen Erwin ziemlich häufig mit bem Beinamen eines Grafen von Gleichen 1). So 1170. Comes Erwinus de Glichen, als Besther von Grundstücken

<sup>1)</sup> Wenn aber hellbach (Archiv II. 22.) anglebt: Erwin nenne sich 1168 so, so ist dies nicht gegründet. Es existirt keine Urkunde von dem genannten Jahre, in der der fragliche Name sich fände. Hellbach beruft sich auf Galetti, der in seiner Geschichte v. Gotha IV. S. 5 dies allerdings sagt, dafür jedoch keinen andern Geswährsmann als sich selbst 1. c. I. S. 66 angiebt. In dieser Stelle hatten Galetti den Grafen Erwin aber nur als Zeugen bei dem Tauschvertrage zwischen dem Kl. Ichtershausen und Georgenthal über das Gut Herrenhof ausgeführt, und dabei bemerkt: daß er der erste der Familie sei, welcher den Namen Gleichen geführt. Das ist zwar richtig, in der gedachten Urkunde kommt aber der Rame nicht vor.

- ju Ichtershausen, in der Bestätigung eines Gütertausches zwischen dem Abte zu Gersfeld und Marquard von Grumbach, dem Stifter des Klosters Ichtershausen durch Kaiser Friedrich I. (Schuhmacher l. c. V. S. 41. Went l. c. II. Urfundenb. S. 502).
- 1174. Graf Erwin von Gleichen geht einen Gütertausch mit bem Kloster Ichtershausen ein (Lünig, spicil. secul. II. p. 1816. Rein l. c. S. 55).
- 1179, Comes Erwinus de Glichen, Zeuge in einer Urkunde Kaiser Friedrich I., die Consirmation der Stiftung des vorgenannten Klossters betreffend (Im herzogl. Archiv zu Gotha. Stumpf, Acta Mogunt. p. 90 nr. 87. Rein l. c. S. 57).
- 1480. Comes Erwinus de Geligen, Zeuge in einer Urk. bes Abtes zu Hersfelb bas Kloster Georgenthal betreff. (Sagittarius 1. c. S. 44).
- 1182 (1181). Comes Erwinus de Geligen, Zeuge in der Urk. Kaifer Friedrich I., über einen zwischen dem Landgrafen Ludwig von Thür. und der Abtei Hersfeld geschlossenen Bergleich (Bent l. c. II. Urk. 116).
- 1184. Erwicus comes de Glichen, Zeuge in einer Urf. Erzbischof Conrade von Mainz über einen Tausch mit dem Kloster Baltenried (Die Urf. bes St. Baltenr. S. 26).
- 1186. Comes Erwinus de Glichen, Zeuge in einer Urk. bes Abts Siegfried von Hersfeld über einen zwischen ber Propftei zu Ohrbruf und dem Kloster Georgenthal abgeschlossenen Bergleich (Schultes, Director. II. 327).

Doch ist die Zahl ber Urkunden, in benen Erwin noch nach 1162 ohne ben Namen Gleichen erscheint noch zahlreicher. So

- 1163. Comes Erwinus, Zeuge in einer Urk, bes Grafen Berchtolb pon henneberg, einen Guterftreit bes Alofters Bang betreffenb (Spranger, biplom. Gefch. bes Klofters Bang I. S. 330).
- 1165. Comes Erwinus, Zeuge in einer, die Stiftung des Alosters Breitungen betreff. Urk. des Abts Hermann von Hersfeld (Schöttgen et Kreyssig, Dipl. III. 541. Henneberger Urkundenb. I. S. 10).

- 1168. Erwinus Comes, Zeuge: Landgr. Ludwig von Thüringen bestätigt ben Tauschvertrag zwischen den Klöstern Reinhardsbrunn und Georgenthal über das Dorf Herrenhof (Tenzel l. c. II. S. 481).
- 1169. Comes Erwinus, Zeuge in einer Urk. bes Erzbischofs Christian von Mainz, Besitzungen bes Klosters Ichtershausen betreffenb (Schultes, Direct. II. 205. Rein l. c. I. S. 53).
- 1170. Comes Berwinus (Erwinus), Zeuge: Erzbischof Christian von Mainz tauscht mit bem Kapitel des St. S. Severi zu Erf. Weinsgärten zur Erbauung von Wohnungen für seine Ritter (Transsumpt. im Diplomatar des St. Marienstifts zu Erfurt f. 75. Rr. 123, sehr incorrekt, namentlich im Betreff der Eigennamen. In den Abbrücken bei Falkenstein, Thür. Chron. II. 531 und hift. v. Erf. S. 95, sind die Ramen der Zeugen, darunter auch der Erwins, fortgelassen. Übrigens unterliegt die Achtheit der Urkunde nicht unerheblichen Bedenken).
- 1170. Comes Erwinus advocatus (ber Propftei zu Ohrbruf), Zeuge in einer Urk. bes Abts Willibald von Hersfeld, bie Berbefferung ber Ginkunfte biefer Propftei betreffend (Benkl. c. III. Urk. 78).
- 1182. Comes Erwinus, Zeuge in einer Urk. bes Abts Siegfried von Hersfeld eine Schenkung an bas Kloster Memleben betreffend (Went 1. c. S. 82).
- 1184. Erwinus comes, Zeuge in einer Urt. bes nämlichen, die Dis nifterialen seines Klosters betreff. (ibid. S. 84).
- 1184. Graf Erwin, Zeuge: Erzbischof Conrad von Mainz bestätigt einen Gütertausch zwischen ben Rlöstern Jechaburg und Baltenried (Die Urk. bes St. Baltenr. S. 26).
- 1184. Comes Erwinus, Zeuge: Derfelbe bestätigt die Privilegien bes Rl. Ichtershaufen (Rein l. c. S. 60).
- 1188. Erwinus Comes cum filio Ernesto, Zeugen: ber nämliche bestätigt die Schenkung von Günzerode und Zubehör an das Kl. Walkenried von Seiten des Grafen Regendodo von Beichlingen. praesentibus et consentientibus heredibus legitimis, matre sua videlicet Helenburge 1) et fratre suo comite Fretherico, per

<sup>1)</sup> Falkenftein hat in bem Auszuge, ben er (Thur. Chron. II. G. 751) nach

manum avunculi sui comitis Erwini, durch welchen letteren die Schenkung zur Ausführung gebracht wurde (Die Urk. d. St. Balskenried S. 29. 30).

- c. 1188. Comes Erwinus suique duo filii Lampertus et Ernestus, erwähnt in der schon besprochenen Urkunde des Landgrafen Hermann von Thür. von 1208. Da der hier erwähnte Kauf noch vom Abt Franco abgeschlossen ist, so muß er etwa in das genannte Jahr fallen.
- 1191. Comes Erwinus et filius ejus Ernestus, Confentirende und Zeugen in der Urk. des Erzbischofs Connad von Mainz, die überslaffung der Güter Hermannshagen und Beringershagen an das Alosster Albolderode (Reifenstein) durch Guda, die Wittwe des Grafen Ernst und deren Tochter betreffend (Wolf 1. c. I. Urk. S. 14).

In den letten Jahren seines Lebens erscheint Graf Erwin noch . einige Male als Graf von Tonna. So:

- 1190. Comes Erwinus de Thunna, Zeuge in einer Urt. bes Erz= bischofs Conrad von Mainz, über ben Reliquienschat bes Rlofters Ichtershausen (Schuhmacher l. c. V. S. 45. Rein l. c. S. 62).
- 1192. Comes Erwinus de Thunna, Urk. besselben Erzbischofs über eine Schenkung, die Eraf Erwin von Tonna dem Peterskloster zu Ersurt gemacht, um die Beisetzung seiner Gemahlin in diesem zu erwirken. Unter den Anwesenden werden genannt: Comes Erwinus advocatus ejusdem ecclesiae cum duodus filiis suis Comite Lamperto et comite Ernesto, duodus etiam generis ipsius Poppone de Wasungen (Henneberg) et comite Ditherico de Berka (Linderbeche). (Schannat, Vind. II. p. 6. Gudenus l. c. p. 315).

Bahrscheinlich hatte Graf Erwin schon bei seinen Lebzeiten bas

Leuckselbs hifter. Beschreibung brener in ber gulbenen Aue gelegenen Orte E. 48 von dieser Urk. giebt, hinter: consentientibus matre Helindurgi, den Beisat: Gleichense, und hinter Comes Erwinus den: Glichen 1. c. 5. In der Urk. selbst stehen diese Worte nicht. Ein neuer Beweis, wie bedenklich es ist: Folgerungen zu ziehen, wenn man nicht den Context der Urkunden, sondern nur Auszüge aus benselben oder summarische Inhaltsangaben vor sich hat.

Schloß Gleichen seinem altesten Sohne Lamprecht, ber bereits seit 1186 als Comes de Glichen etscheint, abgetreten, und sich nur die Grafschaft Tonna und die Bogtei über das Peterskloster zu Erfurt vorbehalten.

Staf Ernft II., Ermins Bruber, bem bei ber Gutertheilung bie Befitungen im Gichtfelbe zugefallen maren, ericeint, abgefeben von bem ermabnten Ralle, wo ihn fein Grofneffe, Graf Beinrich von Bleichenftein fo nennt, nie mit bem Ramen : Gleichen, vielmehr ftets nur als Comes Ernestus (vid. supra unter 1158), häufig mit bem Beifat: ber Bruber bes Grafen Ermin, wie in ben unter ben Jahren 1154, 1157 und 1162 aufgeführten Urkunden, zuweilen als filius Comitis Ernesti de Tunna (1162 cf. bie Urf. bon 1209 bei Gudenus I. p. 411) oder als Boat bes Rlofters Gerode (1157). bem Jahre 1162 tommt er urtunblich nicht mehr vor, und er muß auch balb nach biefem Jahre, wo bas Rlofter Reifenftein von ihm geftiftet murbe, geftorben fein, ba Erzbifchof Sieafried III, von Daing bezeugt: bag Ernft wegen feines frubzeitigen Tobes nicht einmal feine Stiftung habe vollendet feben konnen (idem comes, nondum sui propositi viso fine inopinata morte de presenti luce migravit. Gudenus l. c.). - Db biefer Graf Ernft berjenige ift, von bem bie Annal. Reinhardsbr. p. 36 erzählen, anno Domini MCLXX. Ernestus comes a Ludowico comite diu in vinculis retentus imperiali edicto decapitatur und bas Chronic. Sampetrin. (E. 35 der Ausg. von Stübel), gleichfalls beim Jahre 1170: Ernestus comes ab hostibus circumventus et in custodia detentus incertum magis zelo justicie an livoris, capite plectitur, muß babin gestellt bleiben. fo fehlt es an Nachrichten über die nabere Beranlaffung zu diefem Juftigmorbe. Der inopinata mors von bem Ergbischof Siegfried fpricht, die Beit bes Tobes - benn bag Ernft urfundlich zwischen 1162 und 1170 nicht erscheint, erklart fich binreichend burch bie lange Gefangenschaft - und ber Umftand: bag man teinen andern thuringifchen Grafen, ber bamals gelebt und ben Namen Ernft geführt hatte, fennt, sprechen allerdings dafür: daß der in jenen Stellen erwähnte Comes Emestus kein anderer ist als der Stifter von Reisenstein. — Daß der letztere 1191 nicht mehr am Leben war, ist unzweiselhaft, da seine Gemahlin Guda in diesem Jahre Wittwe war (Wolfl.c. I. Urk. 14). Er hinterließ keine Söhne, sondern nur Töchter, von denen 1191 auch nur noch eine am Leben war. Im Besitz seiner Güter scheint, obwohl sein Bruder Erwin und dessen Söhne eigentlich seine Erben waren (Wolfl.c.), doch zunächst seine Wittwe geblieben zu sein, da diese noch 1191 die Vörser Hermannshagen und Beringershagen, die unzweiselhaft dazu gehört hatten, dem Kloster Reisenstein, allerdings nur mit der Zustimmung von jenen, schenken konnte (Wolfl.c.). — Als nach Erwins und wohl auch nach Gudas Tode eine vollständige Gütertheilung von den Söhnen jenes vorgenommen wurde, erhielt, wie weiter unten näher besprochen werden wird, der jüngere, Ernst III., die eichsselbischen Besttungen.

Lamprecht II., ber ältere ber Brüder, ber als seinen Antheil bie in der Rabe von Erfurt belegenen Besitzungen, namentlich Gleichen und Tonna, so wie die Bogtei über das Peterskloster zu Erfurt erhielt, ist der erste des Geschlechtes, der fast unausgesetzt den Ramen Gleichen führt. Mit diesem kommt er insbesondere in folgenden Urkunden vor. 1186. Lampertus comes de Glichen, Zeuge in einer Urk. des Erzebischofs Conrad von Mainz, über das Testirungsrecht der Mönche

1190. Lampertus comes de Gelichen, Zeuge in einer eine Schenkung an bas Kloster zu Eisenberg betreff. Urk. (Gleichenstein, Beschreibung bes Klosters Bürgel S. 2. Thur. sacra p. 755. cf. Schultes, Direct. II. p. 347—349).

zu Jechaburg (Würdtwein, Diplom. Mogunt. I. p. 117).

- 1195. Lambertus comes de Glichen cum fratre suo comite Ernesto, Zeugen in einer Urk. bes Erzbischofs Conrad von Mainz, über einige ben Abten bes Klosters Paulinzelle beigelegte Befugsniffe (Jovius l. c. p. 164. Schuhmacher l. c. VI. 47).
- 1196. Derfelbe, Beuge in einer Urt. bes nämlichen, über eine bem

- Kloster Ichtershausen verliehene Wiese (Orig. im herz. Archiv zu Gotha. Abgebr. in Stumpf, Acta Mogunt. p. 127. cf. Rein l. c. S. 69. Reizenstein l. c. S. 66).
- 1205. Derfelbe, Zeuge in der Urk. König Philipps, über einen zwis ichen dem Landgrafen von Thur. und dem Abte Johann von Gersselb abgeschlossenen Bergleich (Went l. c. III. Urk. S. 94).
- 1206. Lampertus 1) et Ernestus Comites de Gleichen, Zeugen: König Philipp bestätigt die Privilegien des Domstifts Bürzburg (Schultes, diplom. Gesch. I. S. 86).
- 1207. Lambertus comes de Gligen, Zeuge in einer von Luppoldus, Moguntinae sedis electus, bem Kloster Balkenried ertheilten Urk. (Die Urk. b. St. Balkenr. S. 55).
- 1209. Lampertus comes de Glichen, Zeuge in ber Urk., burch welche Erzbischof Siegfried von Mainz die Stiftung des Klosters Reifenstein, durch den Grafen Ernst, den Sohn des Grafen Ernst von Tonna, bestätigt (Gudenus l. c. p. 412).
- 1210. Ebenso, Zeuge: Erzbischof Siegfried ertauscht von dem Kaspitel S. Mariae zu Erfurt die Curie Erichs gegen Grundzinsen aus Erfurt und Bindersleben (Drig. im Stadtarch. zu Erf.).
- 1210 1217. Lambertus comes in Glichen cum assensu nostrae uxoris et filiorum, überträgt sein Bogteirecht über die Güter des neuen Hospitals S. Martini zu Erfurt diesem (Drig. im Archive des Groff. Hospitals zu Erf.).
- 1212. Derfelbe überläßt in Gegenwart seiner Sohne Ernst, Abalsbert und Heinrich bem Peterskloster zu Erfurt die Bogtei über Güntersleben (Schöttgen et Kreyssig, dipl. I. p. 725).
- 1212. Lambertus divina favente clementia Comes de Gelichen et Advocatus Erfordiae vermittelt einen Bergleich zwischen ber Bürsgerschaft zu Erfurt und bem Kloster Pforta (Sagittar. S. 46 u. s. w. vid. Schultes, Direct. II. p. 478).
- 1217. Lambertus Com. de Glichen, Zeuge: Erzbischof Siegfried

<sup>1)</sup> Spangenberg, henneb. Chron. G. 180 giebt ihm hierbei falfolich ben Ramen : huprechtus.

- von Mainz trifft Bestimmungen über den Pfarrsprengel der St. Mischaelskirche zu Erfurt (Drig. im Arch. der Michaeliskirche. Abgedr. in Würdtwein, Thur. et Eichsfeld p. 210. Beyer, Beitr. zu einer Gesch. b. Pfarrei S. Michaelis in den Mitth. b. Ber. f. b. Gesch. von Erf. IV. S. 71).
- 1217. Comes Lambertus de Glichen et frater suus comes Ernestus, Zeugen: Erzbischof Siegfried bestätigt ben Bertrag seines Borgängers, bes Erzbischofs Conrad, mit ben Grafen von Orlamünde, bas Recht ber Berheirathung zwischen ihren Ministerialen betreffend (Orig. im Stadtarch. zu Erf.).
- 1217. Lambertus comes de Glichen und Andere bekunden die Erswerbung eines Hauses burch den Abt Everhard von Georgenthal (Erf. Regimentsordn. von 1618. fol. 89. Menken, scriptt. I. 533. Sagittarius l. c. S. 47 u. a. m.).
- 1217. Lambertus de Glichen, Ernestus de Velseke comites, Zeusgen: Urk. bes Erzbischofs Siegfried von Mainz über einen Rentenstausch zwischen bem Kapitel St. Mariae zu Erfurt und bessen Propst Conrad (Orig. im Stadtarch. zu Erf. Grünes Buch f. 48°).
- 1220. Graf Lamprecht von Gleichen. Abt Ludwig von Hersfelb übers läßt vom Grafen Lamprecht von Gleichen zu Lehn ausgethane Güter bem Kloster Pforta (Reizenstein 1. c. S. 74).
- 1223. Lambertus de Gelichen et frater ejus Ernestus, Zeugen: König Heinrich bestätigt die dem Stift Walkenried ertheilten Prisvillegien (Eckstorm l. c. p. 139. Leuckfeld, Antiq. Walkenried p. 357. Die Urk. d. St. Walkenr. S. 99).
- 1223. Lambertus comes in Glichen, Zeuge in einer Urk. über bie Beilegung eines Streits zwischen bem Peterskloster zu Erfurt und bem Kloster Dorla (Schannat, Vind. II. p. 120).
- 1223. Lambert, Graf in Glichen, verspricht dem Convent des Peters: flosters zu Erfurt, daß er das Wogteirecht über Alach, Gottstedt, Bindersleben und Tiefthal nie lehnsweise austhun wolle (Fürstl. Arch. zu Rudolstadt).
- 1223. Lambertus Comes de Gleichen, Beuge in ber Bestätigung

- eines Güterkaufs des Klosters zu Creuzburg durch Landgr. Ludwig von Thür. (Kuchenbecker l. c. IX. p. 164).
- 1224. Comes Lambertus de Glichin, Zeuge in einer Urk. bes Abts bes Petersklosters zu Erfurt, über eine diesem von Heinrich von Binsbersleben gemachte Schenfung. Die übergabe war erfolgt manu Advocati nostri Comitis videlicet Lamperti (Schannat l. c. II. p. 8).
- 1225. Comes Lambertus de Glichen, Zeuge: Erzbischof Siegfried von Mainz verleiht bem Augustinerkloster zu Erfurt Zinsen aus Melchenborf und Daberstebt (Stadtarch. zu Erf.).
- 1226. Comites Lambertus de Glichen et frater suus Ernestus. Heinich, Abt bes Petereklosters zu Erfurt, bekundet, daß die Grafen Lamprecht von Gleichen und bessen Bruder Ernst das von dem Ritter Ludwig von Sommeringe zurückgekaufte Bogteirecht über 5 Hufen zu Engeln dem Kloster übereignet hatten (Arch. zu Rudolsstadt. Schannat l. c. II. p. 9).
- 1226. Lambertus comes de Glichen, Zeuge in einer Urf. bes Abts Conrad von Fulba, über seinem Stifte von Friedrich von Bufleben überlassene Grundstude (Schannat, Fulbischer Lehnhof S. 282).
- 1228. Urfunde des Abts des Petersklosters zu Ersurt, Heinrich, über 2 Hufen bei Ersurt, welche bonae memoriae Comes Lampertus de Glichin pro benedictionis memoria sibi comparanda uxore sua Sophia 1) et filiis suis consentientibus dem Kloster übergeben hatte. Beigefügt ist das Siegel comitum Ernesti et Heinrici filiorum suprascripti Comitis Lamperti. Unter den Zeugen: Ernestus Comes, frater Comitis Lamperti (Schannat, Vind. II. p. 9. 10).

<sup>1)</sup> Nach dem Chron. Sampetrin. (S. 78 der Ausg. v. Stübel): "Hoc anno (1244) tertio Nonas Septembris oblit. Sophia comitisa, mater comitis Heinrici", ift Lamprecht II. Gemahlin Sophia, am 3. Sept. 1244 gestorben (1247 in Bolfs Gesch. des Eiches. I. S. 157 ist wohl nur ein Drucksehler): Stübel (I. c. not. 8 und 9) will diese Notiz zwar auf Sophia, die Gemahlin Hermanns, Landgrasen von Thuringen und Mutter des Landgr. Heinrich Raspe IV., des nachmaligen Gegenstönigs, beziehen, es liegt hier aber wohl ein Irrthum zu Grunde. Denn eben dieselbe

1228. Erzbischof Siegfried von Mainz bestätigt als Lehnsherr die von Bonae memoriae Comes Lampertus de Glichen — pro benedictionis memoria sibi comparanda et animae suae remedio dem Peterskloster zu Erfurt gemachte Schenkung des Waldes Buchen-berg, die in Ausführung zu bringen Graf Lamprecht seine Sohne, die Grafen Ernst und Heinrich beauftragt hatte (l. c. p. 10).

Gegen biese erhebliche Zahl von Urkunden, in benen Lamprecht mit dem Namen Gleichen vorkommt, verschwindet die geringe Zahl derer, wo er eine andere Bezeichnung führt. So heißt er blos Boigt des Petersklosters — comes Lambertus advocatus ejusdem ecclesiae cum fratre sus Ernesto comite — in einer Urk. von 1193, in welscher Erzbischof Siegfried von Mainz dem Abte des gedachten Klosters das Recht der Inful verleiht (Schannat l. c. II. p. 120. Falkenstein, Thür. Chron. II. S. 1032. Gudenus l. c. 323 1).

Graf von Tonna als Zeuge in einer Urk. von 1224, vermittelst ber das Kloster Pölde seine Besitzungen zu Dingelstedt an das Kloster Reisenstein verkauft (Gudenus l. c. II. p. 41). —

Graf Lamprecht von Erfurt (Comes Lambertus de Erfordia) als Zeuge in einer Urk. Kaiser Heinrich VI. von 1196, die Berleihung der Grafschaft Utrecht an den dortigen Bischof Balbuin betressend (Miraei opp. I. 291. Lünig, Cod. Germ. dipl. II. 1067); ferner Lambertus de Erphurd et comes Ernestus frater als Zeuge in der Urk. von 1219, durch welche Kaiser Friedrich II. dem Kloster Bolkenrode Abgabenfreiheit gewährt (Schöttgen l. c. p. 757) und in einer Urk. von 1222, durch die Ernest comes de Velsecke — bona voluntate et conniventia fratris mei Lamperti comitis de Erphor et siliorum suorum, seine Güter zu Schwerstedt dem Kloster Reisenstein verkauft (Bolf l. c. I. Urk. S. 172).

Chronif erzählt beim Jahre 1238 (p. 76 l. c.). Hoc anno VI. Idus Julii obiit. Sophia mater Heinrici landgravii in Ysenach, et in ecclesia beate Katharine sepulta est.

<sup>1)</sup> Rach Sagittarius 1. c. S. 47 hat Lamprecht ein Privilegium universi civitatis Erfordie nobilis senatus v. V. Idus Decemb. 1217 unterzeichnet: Ego Lambertus Comes et Advocatus civitatis recognovi, doch ist die Urkunde nicht mitgetheilt.

<sup>2)</sup> hierhin gehort auch unzweifelhaft ber Comes de Erfurte, Beuge bei bem Ur=

Blos als Graf und ohne weiteren Beisat erscheint Lamprecht als Beuge in nachstehenben Urkunden.

- 1496. Betreff, die Bestätigung des Neuwerkeklosters zu Erfurt durch Erzbischof Conrad von Mainz (Prov. Arch. zu Magdeburg 1).
- 1204. König Philipp bestätigt die dem Kloster Balkenried ertheilten Rechte ((Hugo) Bericht von dem Braunschw. Lünedurg. Rechte an Lauenburg Beil. XIV. Orig. Guelf. III. p. 630 u. 48. Die Urk. des St. Walkenr. S. 45).
- 1225. Erzbischof Siegfried von Mainz bezeugt einen Guterkauf bes Reuwerksklosters zu Erfurt (Prov. : Arch. zu Magbeburg. Lam = bert, Berf. v. Erf. S. 113).
- 1225. Comes Lambertus et comes Ernestus frater ejus. Landgraf Ludwig von Thür. genehmigt den Ankauf von Gütern in Schwersstedt Seitens des Klosters Bolkenrode (Schöttgen l. c. p. 758. Rudolph, Gotha dipl. II. p. 270).

Ernst III., Lamprechts jungerer Bruber, ber angeblich zweibes weibte Graf von Gleichen, ber bie Eichsfeldischen Guter zu seinem Anstheil erhalten hatte, führt, wo er allein erscheint, niemals ben Namen

theil in einem Streit des Erzbischofs Siegfried von Mainz mit der Wittwe des Phil. ron Bolanden über das Schloß Chrenfels von 122. (Guden. 1. c. II. p. 58.)

<sup>1)</sup> Der Abdruck dieser Urkunde in Falkensteins Thür. Chron. II. S. 1126, 1127, aus dem sich nicht einmal ersehen läßt, von wem sie ausgestellt worden, ist eben so unvollständig als incorrekt. Bei Aufsührung der weltlichen Zeugen muß es anstatt: Laieus competent Lampertus Günther de Megerenderg et silii eius Henericus et Guntherus nodiles, Hartmanus de Kosderg, Erwicus Pincerna, Strigerus Dapiser, Herwicus de loco, qui dicitur Auger op. Ecclesiae superius dictae heißen: Laici quoque Comites. Lambertus. Gunterus de Chevrenderg (Käsernburg) et silii eius Henricus et Guntherus. Nodiles. Hartmannus de Rosderg. Hermannus de Nevali. Ministeriales nostri. Hellewicus vicedominus de Rustederg. Bertoldus in Erpssurd vicedominus. Henricus scultetus. Thirricus camerarius. Thirricus pincerna. Strigenius dapiser. Hermannus Werra. Hermannus magister fori. Guntherus de Ysenache. Thirricus de loco qui dicitur Anger. operis ecclesiae superius dictae (des Reuwerkskiosters) magistri.

Gleichen, und auch nur einmal — in der vorerwähnten Urkunde König Philipps von 1206 — wo er zusammen mit dem Bruder genannt wird. An allen andern Stellen, auch wo der letztgedachte Fall stattsindet, ist es fast wie ängstlich vermieden, den Glauben aufkommen zu lassen, als ob auch ihm jener Name zukomme. Daher ist die beinahe stehende Redewendung: Graf Lamprecht von Gleichen mit seinem Bruder, dem Grafen Ernst. So erscheint der Letztere in den vorstehend aufgeführzten Urkunden von 1193, 1195, 1217, 1219, 1223, 1225, 1226 und 1228, während er, so lange sein Bater Erwin noch am Leben war, nur als dessen Sohn bezeichnet wird (vide die Urkunden von 1162, 1188 und 1191). —

Blod Comes Ernestus heißt er als Zeuge in einer Urk. von 1216, burch die sich König Friedrich II. die Wiedereinlösung von vermittelst Tausches an das Erzstift Magdeburg gelangten Gütern vorbehält (Sagittar., hist. duc. Magdeb.; in Bohsens, Hist. Ragaz. St. II. S. 117. Tolner, Hist. Palat. p. 66. Beckmann, Anhalt. hist. III. p. 457), so wie in einer Urk. von 12251), durch die König Heinzich dem Kloster Volkenrode den Besitz der Mühle zu Burrich bestätigt (Schöttgen l. c. p. 757).

Gewöhnlich erscheint er aber, wenigstens in seinen späteren Lebens jahren unter bem Namen eines Grasen von Felseck (Velseke), nach einem wohl von ihm selbst erst in ben ersten Jahren bes 13. Jahrhun-berts erbauten, seiner Lage nach zwar nicht näher bekannten, aber unzweiselhaft im Eichsfelbe belegen gewesenen, und daher sicher mit Unzecht von Förstemann (Altbeutsches Namenbuch II. 1623), Stübel (Chron. San Petr. p. 73) u. a. m. mit Biselbach bei Erfurt identisiseirten, Schlosse.

Diefen Ramen führt er namentlich 1206 in ber oben ausführlich besprochenen Urkunde des Landar. Ser=

<sup>1)</sup> Beide von Schöttgen mitgetheilte Exemplare dieser Urkunde find von 1221 datirt. Dies ist unrichtig. heinrich, der übrigens erst am 8. März 1222 zum König gekrönt ist, befand sich im August und September 1223 zu Nordhausen, wo die fragsliche Urkunde ausgestellt ist. Bergl. Böhmer, die Urkunden der Römischen Könige von Conrad L die heinrich VII. S. 196.

- mann von Thur. über die Bermittelung eines bas Klofter Boltens rode angehenden Streits (Schöttgen l. c. p. 755).
- 1209. Ernestus comes de Velseke verpfandet Grundstude bem Rl. Reifenstein (Bolf l. c. S. 15).
- 1214. Graf Ernst v. Bielfed, Zeuge bei ber von dem König Friedrich dem Rl. Baldfassen ertheilten Privilegium (Jovius I, c. p. 166).
- 1215. Comes Ernestus de Vilseke, Zeuge in einer Urk. König Friedrich II. über die Schenkung des Schlosses Schopau an das Erze stift Magdeburg (Ludwig, Reliq. Manuscr. XII. p. 574. Gerken, Cod. dipl. Brand. IV. p. 365).
- 1215. Comes Ernestus de Velsecke, Zeuge bei dem von König Friedrich dem Kloster Walkenried ertheilten Schusbriefe (Eckstorm l. c. p. 135. Leuckfeld l. c. p. 367. Die Urk. des St. Walkenr. S. 75).
- 1217. Ebenso. Zeuge: Erzbischof Siegfried von Mainz bekundet einen Rententausch zwischen dem Kapitel S. Mariae zu Erfurt und bessen Propst Conrad (Orig. im Stadtarch. zu Erf.).
- 1222. Ebenso Zeuge in der Urk., durch die König Friedrich dem Kl. Bolkenrode die Geschoffreiheit zusichert (Rudosphil. c. II. 269, Schöttgen l. c. p. 757).
- 1222. Ernestus Dei gratia Comes de Velsecke vertauft mit Zustimmung seiner Tochter Abela, beren Gatten, bes Grafen Burchs hard von Scharzfeld und ihrer Söhne, so wie unter Genehmhaltung seines Brubers bes Grafen Lamprecht und ber Söhne besselben, so wie aller seiner sonstigen Erben, dem Aloster Reisenstein seine Güter zu Schwerstebt (Wolf 1. c. S. 47).
- 1224. Ernst comes de Velsecke, Zeuge bei dem Berkauf pon Güstern zu Dingelstedt an das Kloster Reifenstein Seitens des Klosters Pölde (Gudenus l. c. II. 41).
- 1230. Derfelbe verkauft 13 Hufen zu Behelsrode an das Kl. Zella (Bolf l. c. I. S. 150).

Ernst, ber, ba er bereits 1162 als Zeuge erscheint und 1222 er= wachsene Enkel hatte, bamals schon hochbetagt gewesen sein muß, und ber in späteren Urkunden nicht mehr porkommt, wird um biese Zeit gestorben sein. Da er keinen Sohn hinterließ, so kamen seine Bessitzungen theils, wie es scheint, an seinen Schwiegersohn, den Grafen Burchhard von Scharzseld, theils an die Sohne seines Bruders Lamprecht, namentlich ben jüngeren berselben, heinrich.

Lamprechts Sohne nun find es gewesen, die fich unabhängig von dem Besitze der Burg Gleichen zuerst des Namens Gleichen als Familiennamen bedient.

Wenn in den ersten Jahren nach Lamprechts Tobe (feit 1227) bie beiden Bruder Ernst und Heinrich gleichmäßig mit diesem Ramen ersicheinen, so

- 1227. Henricus et Ernestus de Glichen, Zeugen in einer Urk. bes Erzbischofs Siegfried von Mainz über einen die Wahl der Abte zu Breitungen betreffenden Streit (Weinrich, Supplem. ad diatrib. de abbatia Breitungensi p. 6. Kuchenbecker l. c. XII. p. 298. 341. Henneb. Urkundenb. V. S. 4).
- 1227. Heinricus Comes de Glichen, Zeuge in einer Urk. bes Grafen Hermann von Orlamunde, die Überlassung des Gutes Tambuch an das Kloster Georgenthal betreffend (Rudolphi l. c. II. p. 248. Thur. sacra p. 482. cf. ibid. p. 520. und Schultes, Direct. II. 632. Reizenstein S. 81).
- 1227. Comes Ernestus de Glichin, Zeuge in einer benselben Gegenstand betreffenden Urk. Des Grafen Albert von Orlamunde (Lünig, Corp. jur. feud. T. II. p. 745. Gruber, Silva documentor ad hist. Livon. p. 287. Thur. sacra p. 520. Reizenstein l. c. S. 80).
- 1228. Ernestus et Henricus comites de Glichen verkaufen bem Augustinerkloster zu Ersurt ihre Bogteirechte an bessen Sutern zu Greußen u. s. w. (Alte Copie im Stadtarch. zu Erf.).
- 1228. Ernestus Comes de Glichen, Zeuge in einer Urf. König Seinrichs die Abtei Lorch betreffenb (Gudenus l. c. II. 56).
- 1230. Ernestus Comes de Glyghen, Bürge bei dem Friedensverstrage zwischen König Baldemar von Dänemark und Gunzelin, Graf von Schwerin (Loverkens, Lüb. Urkundenb. I. 56).

- 1230. Ernestus et Henricus Dei gracia Comites in Glichen cum trium fratrum nostrorum Adelberti videlicet, Hermanni et Lamperti conniventia übergeben das Dorf Gräsenhain dem Kloster Georgenthal. Die Aussteller nennen hier den Grasen Erwin ihren Großvater (Sagittarius l. c. S. 80. Thur. sacra p. 520).
- 1231. Comites (Ernestus et Henricus) de Glighen, in einer einen zwischen bem Erzbischof Siegfried von Mainz und dem Ritter Heinsrich von Liebenrode getroffenen Gütertausch betreffenden Urk. (Die Urk. d. St. Walkenr. S. 131).

fo läßt fich bies allenfalls auch fo erklaren, daß die beiden Bruder bie erften Jahre nach ihres Baters Tobe in ungetheilten Befit ber von biefem binterlaffenen Guter geblieben finb. Rachbem ihnen aber in Rolge bes Ablebens ihres Oheims Ernft (um 1230) auch die Gichsfelbifden Kamilienbefigungen zugefallen maren, ift ficher eine Theilung und zwar in ber Beife erfolgt, bag Gleichen an ben alteren Bruder Ernft, Releed und ber übrige Gichsfeldische Grundbefit nebft einigen Grundstuden in ber Stadt Erfurt an Beinrich tam. Tonna und bie Bogtei über bas Peterellofter icheint wenigstens eine Zeitlang noch im gemeinschaftlichen Befit geblieben ju fein. Dag Releck menigstens 1234 Beinrich gebort habe, ergeben bie Annal. S. Petri Erphesf. (bei Pertz l. c.) und bas Chronicon Sampetrinum (ed. Stübel p. 73), wo bei bem genannten Jahre castrum Velseche comitis Heinrici de Glichen vorkommt; daß aber Ernst fich 1233 bereits im alleinigen Befit von Gutern in Gubthuringen befunden, geht aus einer Urt. von biefem Sabre bervor, in welcher Beinrich Schend von Apolba bie Bogtei über die Dörfer Bitterda und Rasborf, welche er von bem Grafen Ernft von Gleichen zu Lehn trage, bem Erzstift Maing bertauft (Gudenus l. c. I. p. 524). Wenn bier blod Graf Ernft als Lehnsherr genannt ift, fo muß auch bie Lehnsoberherrlichkeit nur ihm augestanden haben; wenn aber baneben Henricus de Glichen, Ernestus de Glichen comites die Urk. mit vollziehen, so geht aus berselben zugleich bervor: bag Beinrich fich burch bie erfolgte Gutertheilung nicht hat abhalten laffen, ben Ramen eines Grafen von Gleichen fortzufübren.

So erscheinen benn auch Ernestus et Heinricus de Glichen als Reugen in einer Urt. von 1233, in welcher Graf Beinrich von Schwarzburg anerkennt: bag er bie Burg Rranichfeld vom Eraftift Maing au Lehn trage (Gudenus l. c. I. p. 519), Comes Heinricus et comes Ernestus de Glichen ale Zeugen in hermanns von Bippad Bergleich mit bem Erzbischof Siegfried von Mainz, wegen seiner Unnahme als Burgmann zu Erfurt von gleichem Jahre (Stadtarch. zu Erf. Guden. l. c. 521). Heinricus de Glichen, comes, als Zeuge in einer Urf. bes ebengenannten Erzbischofs, bas Stift Baltenried betreffend, ebenfalls von 1233 (Die Urt. bes St. Baltenr. S. 141). -1234. Henricus Comes de Glichen überläßt bie ihm in Immiderobe auftebenden Behnten dem Rlofter Gerode (Bolf I. Urf. 20). (Ernestus et Heinricus Dei gratia comites de Glichen), in einer urt., in ber fie bie Schenkung ihres Baters, bes Comes Lampertus de Glichen, an das Petereklofter zu Erfurt beftätigen (Schannat, Vind. II. p. 10). 1138. E. et H. de Glichen Comites, in einer Schenkung an das Rloster Bolkenrobe (Schöttgen 1. c. p. 759) u. f. w.

Roch viel entscheidender ist es aber: daß auch der dritte Bruber, Albert, der als Domherr zu Magdeburg, gewiß keinen Antheil an dem Besitze des Schlosses Gleichen hatte, doch den letzteren Ramen führt, so in einer Urk. von 1230 (Thur. sacra p. 520): Albertus comes de Glichen, Canonicus Magdeburgensis, praedicti Ernesti et Henrici, comitum, frater.

Heinrich nannte sich auch noch später öfters Graf von Gleichen, so 1240, wo er den Predigermönchen zu Erfurt eine Hosstätte zum Bau eines Klosters schenkte (Stadtarch. zu Erf. Sagittarius l.c. S. 59). — 1249, wo Dei gratia Ernestus et Heinricus fratres comites de Gleichen ihren Burgmann, Berthold von Tonna, den Conssens zum Berkauf eines Grundstücks zu Pferdingsleben ertheilen, um sich so aus der Gefangenschaft zu lösen, in die er in ihrem Dienste gerathen war (Sagittar. S. 83), endlich auch nach 1253, wo er die Peterskirche zu Reundurg dei Kelbra dem Kloster Walkenried überläßt (Die Urk. des Stifts Walkenr. S. 206).

Aber icon vorber batte er fich auch, wie fein Dheim und Erblaffer Ernst, Graf von Feldeck (Henricus dei gratia comes de Vilsecke) genannt, fo in einer Urt. von 1246 ben Rauf von Garten in Schwerftebt Seitens bes Rlofters Reifenftein betreff. (Bolf, Gichefelb. Ur: fundenbuch G. 6), und nachdem von ihm bas Schlog Gleichenftein amifchen Müblhaufen und Beiligenstadt, bas er jedenfalls nach feinem Kamiliennamen genannt, erbaut mar, mas gegen die Mitte bes 13. Sabra hunderte geschah (Duval, Das Gichefeld G. 275): Graf von Glei: Unter bem letteren Namen (Ernest de Glichen et Heinricus de Glichensten fratres comites consensu domini et avunculi nostri Comitis Hermanni de Orlamunde) erscheint er querst in einer Urfunde gleichfalls aus bem Sabre 1246, ben Bertauf ber Boatei über Grundstüde bei Ichtershausen betreff, (Rein, Thur. sacra I. p. 82), so mie (Henricus dei gratia comes de Glichenstein) in einer von 1248, in welcher er feine Genehmigung dazu ertheilt: bag Frau Runegund von Urbich, genannt Bolfin (Lupa) fich und ihr Gut zu Urbich bem Marien = Magdalenenklofter zu Erfurt ichenkt (Drig. im Archiv bes Urful. Rl. au Erf.).

Die bisherigen Angaben dürften ausreichen, um barzuthun: baß ber Rame Gleichen als Familiennamen nicht vor dem zweiten Bierstheil bes 13. Jahrh. bei dem unter ihm bekannt gewordenen Geschlechte üblich geworden ift, und daß daher eine Urkunde, die ein hundert Jahre früheres Datum trägt, namentlich wenn sie ihn einem weiblichen Sproß bes Hauses beilegt, mindestens in hohem Grade Berdacht erregen muß.

Der leichteren übersicht wegen mag hier eine Geschlechtstafel der Gleichenschen Familie, wie sie sich aus den vorstehenden urkundlichen Rachweisen ergiebt, beigefügt werden. Wenn dabei manche Namen sehlen, die sich in den von Anderen aufgestellten Genealogien sinden, wie die an den Gr. Poppo von Henneberg vermählte Tochter (Went l. c. I. S. 244) oder Schwester (Neue Mittheil. d. thur. sächs. VII. 4. S. 90) des Grafen Erwin I., Beatrix, und die an Burchshard III., Burggrafen von Magdeburg vermählte Nathilde, welche für eine Tochter Lamprechts I. gilt (Neue Witth. l. c.), so soll damit nicht

gesagt sein: daß beren Eristenz überhaupt bezweifelt wird, sonbern nur, daß sich in den zugänglich gewesenen Urkunden keine auf sie bez züglichen Nachrichten gefunden haben. Daß die genealogische Tabelle, die Sagittarius seiner Hift. der Grafschaft Gleichen beigefügt hat, uns berücksichtigt gelassen ist, bedarf bei der Kritiklosigkeit dieses Schriftz stellers keine Rechtfertigung.

Erwin L Graf von Tonna 1095-1116, ftarb als Mond zu ReinhardsBrunn. Gem. Belinburg.

| Bogt des Peterskl. zu Erf. Mitftifte<br>und bes Riofters Gerobe Bolf                                                                               | mprecht I.<br>er des Kl.<br>enrode<br>– 1149.            | Bruning Mi<br>zu Bolkenro<br>† 1149.                                  | ode 1131 das Kl.                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erwin II. Graf von Tonna feit<br>1162 auch von Gleichen, Bogt<br>bes Peterskl. zu Erf.<br>1154 — 1192.<br>Gem. N.N. † c. 1192.                     | Friedrich I.                                             | v. Beich .<br>1 1188. d                                               | Sr. Ernft II. Bogt det<br>Al. Gerode, Gründer<br>es Al. Reifenstein 1154<br>-1162 (1170?). Gem.<br>Guda 1162 — 1191. |
| Lamprecht II. Gr. v. Tochter.  Gleichen u. Tonna, Sem.  Bogt bes Petersell. Poppo  1162—1127. Sem. v. Was  Cophia Gr. v. Orla- fungen münde. 1192. | Tochter.<br>Gem.<br>Dietrich<br>Gr. v.<br>Berfa<br>1192. | Ernft III.<br>Gr. v. Felsed<br>1161—1230.<br>Gem. N.N.<br>† vor 1222. | •                                                                                                                    |
| · ·                                                                                                                                                | 9en Her= 9<br>3u mann 1<br>urg 1230.                     | dam= Gem.<br>precht Burg=                                             |                                                                                                                      |

Der als Sohn Erwin I. aufgeführte Bruning wird zwar, wie bies bei einem Mönche sehr erklärlich ift, in Urkunden nicht erwähnt, die ihn betreffende, wahrscheinlich gleichzeitige Rotiz in den Annal.

S. Petri Erphord. kann aber, bei ber innigen Beziehung, in welcher bie Gleichensche Familie zu diesem Kloster stand, einer urkundlichen gleich geachtet werben, weshalb benn auch andere Schriftsteller nicht Anstand genommen, ihn in die Stammtafeln von jener aufzunehmen (Mooher, Geneal. der Dynast. von Querfurt. Reue Mitth. 1. c. Leo, die Territorien II. S. 1196).

Einer naberen Rechtfertigung bedarf es aber, wenn Helinburg, bie Stifterin von Boltenrobe, ohne Beiteres als eine Tochter Graf Erwin I. hingestellt ift.

Obgleich ich weit entfernt bin, mich zum Beweise auf die Stammtafel bei Sagittarius zu berufen, fo glaube ich boch, daß er bier bas Richtige getroffen bat, minbeftens balte ich es aber fur unzweifelhaft, bag Belinburg nicht in bie Familie, welche fpater unter bem Ramen Bleichen bekannt mar, eingeheirathet, fondern aus ihr entsproffen ift. Die Borte Ditmars - ber boch bie einzige glaubwürdige Quelle für ben in Rebe stehenden Gegenstand bilbet - e comitibus a Gleichen oriunda - laffen fich burchaus nicht anders verfteben. Selinburg, bie von ben Annal. Reinhardsbr. ermabnte Gemablin Ermin I., melde gemeinschaftlich mit biesem zur Zeit bes Erzbischofs Abalbert I. bem Erzstift Maing 14 Sufen in Bicarberobe und Ichstedt ichenkte, kann baber nicht bie Gemeinte fein; obenein mochte jene, ba einer ihrer Sobne icon 1104 erwachsen gewesen ift, schwerlich im Sabre 1131 noch gelebt haben. Dag einer Tochter von ihr ber Bornahme beige= legt ift, ben fie führte, murbe ber Sitte jener Beit volltommen entfprechen. - Belinburg, bie Tochter bes Grafen Ernft I. von Tonna, die Gemablin bes Gr. Friedrich I. und Mutter ber Gr. Reinboto und Briedrich II. von Beichlingen (Leo l. c. S. 1193), welche Ralten = ftein (Thur. Chron. II. S. 776), Bolf (l. c. S. 147) und Sell= bach (Archiv. II. S. 19) für bie Stifterin von Bolkenrobe halten, eine Annahme, Die bereits von Schultes (Direct. I. 295) in 3meis fel gezogen ift, war urfundlich noch 1188, mithin 57 Jahre nach ber Stiftung von Bolkenrobe am Leben; ihr Gemahl erscheint urkundlich nicht vor 1144, ihr Sohn Friedrich aber bis 1225; also auch fie wird

schwerlich die Stifterin fein. Es bleibt alfo nur übrig anzunehmen: baß es in ber Familie noch eine britte Belinburg gegeben babe, welche ber Beitfolge nach zwischen ben beiben vorgenannten fteht, eine ber Töchter Erwins, welche bie Ann. Reinhardsbr. als anwesend bei bem Schenkungeaft von 1116 ermahnen. Auch Leo (a. a. D. S. 1195) fagt: Erwin (I.) Tochter (bie ben Taufnamen ihrer Mutter empfangen batte) Belinburg - fonnte 1131 aus ihren Gutern in ber Gegend von Mühlhausen bas Rlofter Bolkenrobe ausstatten, und S. 1196: Belinburg mar Erwins Tochter. Mooner (l. c.) macht gleichfalls Belinburg, als beren Tobestag er ben 28. Juli ohne Quellenangabe nennt, eben fo wie Rrugelftein (Nachrichten v. ber Stadt Dordruf S. 104) gur Tochter Ermin I. Wenn biefe Schriftsteller aber biefe Belinburg mit der Gemahlin Friedrich I. von Beichlingen identificiren, fo muß bies ein Brrthum fein, benn bie lettere mar ausweislich ber Urkunde von 1188 eine Schwester Erwin II. also eine Tochter Ernft I.

Auch der übrige Inhalt des Stiftungsbriefes ift geeignet manscherlei Bedenken zu erregen; wenn man auch zugeben kann, daß der Styl der Urkunden damaliger Zeit im Allgemeinen nicht ohne Geschick nachgeahmt ist, so gehörte hierzu keine große Gelehrsamkeit, da es an Borbildern nicht fehlte, wie z. B. die Tirade über die Bergänglichkeit der irdischen Dinge sich in ähnlicher Weise in Urkunden des Erzbisch. Abalbert von 1135 (Guden. l. c. I. 111) und des Erzbisch. Heinrich von Mainz von 1144 (ib. 160) sindet, wogegen sich für die am Schlusse des Stiftungsbriefes ausgesprochenen Verwünschungen in keinem der jener Zeit angehörigen Urkunden über die Gründung neuer geistlicher Anstalten etwas Analoges hat aufsinden lassen.

Anstoß muß zunächst der Ausdruck: cum concilio (consilio) Advocati mei, und weiterhin der: consilium advocatus nostri erregen. Gemeint ist hier jedenfalls: der Geschlechtsvormund, der Beistand, dessen die Gräfin Helinburg, die man sich als mindestens damals gattenlos benten muß, zur Gültigkeit der von ihr vorgenommenen Rechts-

geschäfte, namentlich ber Beräußerung von Grundstücken bedurfte. Ein solcher Bormund heißt aber in der Sprache jener Zeit curator oder tutor, nie advocatus, welches lettere Wort sich vielmehr stets auf den Schutz für Gegenstände (Advocati ecclesiarum, urbium, regionum, praediorum u. s. w.) bezieht (Du Cange Glossar ad. scriptt. med. et insim. latin. h. voc. (I. p. 95—102 der edit. Basil.).

Die Borte: a Duce Ludegero Rege facto sollen nach Mol: ler (l. c. S. 375) fich unzweifelhaft auf ben Landgrafen Lubwig III. († 1140) beziehen; aus bem regionarius comes, wie berselbe nach ber Erhebung jum Landgrafen und reicher Dotirung burch Raifer Lothar feit 1133 öfters genannt werbe, habe wohl leicht: Rex Comes, ober rege facto, jum Ronig erhoben, entstehen konnen. Diese Er: klarungsweise ift aber viel zu kunftlich; regionarius ist jedenfalls nicht bon rex, fondern von regio berguleiten; ift die Beranlaffung gur Benennung von comes regionarius erst 1133 eingetreten - in der That ift die alteste Urkunde, die fich hat ermitteln laffen, in der er vorfommt (Jovius l. c. p. 151), erft von biefem Jahre - fo konnte unmöglich in einer Urfunde von 1130 ein fich barauf beziehendes Beiwort vortommen. Raber liegt es: an den jum Ronig erhobenen Sachfenherzog Lothar (Liuther) ju benten, ba Boltenrobe ausbrudlich ein castrum regium genannt wird. Aber auch in diefem Falle erscheint bie ganze Ausbrucksweise so gezwungen, bag man bie Worte: rege facto, wenn bie Urfunde überhaupt acht mare, für ein fpater beigefügtes Gloffem halten müßte.

Wenn Helinburg ferner bestimmt: daß die Bogtei über das von ihr gegründete Kloster jest und für alle Zeit bei dem Grasen von Thüzingen und seinen Nachkommen sein solle, wie ihm schon bisher die zu dessen Dotirung verwendeten Grundstäde gehört hätten, so stimmt dies nicht recht mit den beiden von Landgraf Albert v. Thür. 1292 IV. Calend. Maji und VIII. Calend. Maji (Brückner l. c. St. VI. S. 58. 59. Die Originale im Archive zu Gotha) dem Kloster Bolztenrode ertheilten Privilegien; denn in diesen erklärt der Landgraf: daß ihm und seinen Borsahren nie ein Recht über das gedachte Kloz

ster und bessen Güter zugestanden (quod nihil omnino juris habemus vel unquam habuimus in monasterio Volckenrode ac in bonis ipsius), daß dies vielmehr durch die von den Päpsten ihm ertheilzten und von den Kaisern bestätigten Privilegien mit vollständiger Freizheit von weltlicher Aussicht und Immunität ausgestattet worden. In der That hat auch die Bulle des Papstes Honorius III. v. 1218 (Orig. im Arch. zu Gotha. Rudolphi l. c. II. S. 267. Schöttgen l. c. p. 756) das Kloster als frei von aller weltlichen Gerichtsbarkeit anerkannt, und es besindet sich unter den vielen auf uns gelangten Bolkenrode betressenden Urkunden auch nicht eine, wo die Landgrasen von Thüringen sich selbst Bögte dieses Klosters nennten, oder so ges nannt würden.

Unter ben Gegenständen, mit benen die neue Stiftung ausgesstattet wird, nennt die Gründerin unter andern das jus parochiale ecclesiarum in Tenigebroch et Blechenrot et fructus de hinc venientes. Tenigebroch (Jenigebroch bei Schultes, Direct. I. p. 296 ist nur ein Druckseller) wird von Brückner l. c. S. 231, Schulztes l. c. und Möller l. c. S. 375 und 384 durch Thamsbrück (Thomasbrück) bei Langenfalza erklärt; aber dieser Ort führt in den Urzkunden jener Zeit nie den angegebenen Namen, sondern stets den Thungesbrucken oder Thomsbrucken. Auch gehörte derselbe nicht den Grasen von Gleichen, sondern den Landgrasen von Thüringen, und war sogar damals gerade deren Residenz. Überhaupt ist ein Ort Namens Tenigenbroch völlig unbekannt, auch hat in Thüringen keiner eristirt, der einen nur einigermaßen ähnlichen geführt. An das Schloß Tenneberg bei Waltershausen, das noch am meisten nahe kömmt, ist hier selbstredend nicht zu benken.

Unter Blechenrot wollen die angeführten Schriftsteller die Stadt Bleicherode in der Grafschaft Hohenstein verstanden wissen, und in der That wird, die Achteit der Urkunde vorausgeset, dem beigesplichtet werden muffen, indem namentlich das Dorf Bleckenrode im Eichsfelde nie eine selbstständige Pfarrei gebildet hat. Es ift abet mind bestens zweiselhaft: ob Bleicherode zu jener Zeit schon eristirt habe,

wenigstens wird es in ben Urtunben, bie ber letteren angehören, nies mals ermahnt. Rach Soche (Gefd. b. Graffd. Sobenft. G. 104) kommt ber Rame zuerst in ben Chronifen bes 13. und 14. Jahrh. vor. In Urkunden findet fich berfelbe nicht früher als 1282 (Johannes de Blicherode advocatus. Die Urk. b. St. Balkenr. S. 307) und 1296 (Heinricus miles de Blicherode castellanus de Clettenberg ibid. p. 364). Dbenein ift es gang ficher: bag bie Gleichensche Kamilie niemals bort ober in ber Graffchaft Sobenftein überhaupt Befitungen gehabt habe (vid. Berzeichniß ber von ben Grafen von Bleichen befeffenen Berrichaften, Begirte, Drte und Guter in Sell: bache Archiv I. S. 91 - 199); bie Grafin Belinburg mar baber fcwerlich in ber Lage, bort Geschenke zu machen. Auch wenn man bie Stifterin von Bolfenrobe mit ber Gemablin bes Grafen Friedrich I. von Beichlingen ibentificirt, und bavon abfieht: bag bie lettere wohl fcwerlich früher als c. 1150 in die Beichlingische Familie eingeheirathet bat, wird bierin nichts geandert, ba die Grafen von Beichlingen erft um 1230, alfo ein ganges Sahrhundert fpater, in ben Befig ber Berricaft Lohra, ju ber Bleicherobe geborte, gelangt find (Soche l. c. S. 101. Bolf l. c. I. 85). Möller icheint auch felbst auf die fragliche Bestimmung des Stiftungebriefes tein alljugroßes Gewicht zu legen, ba er, wenn auch in feiner Gefchichte von Boltenrobe (l. c. G. 384), boch in feinem Auffate: bie Erwerbungen und Befitungen bes Rloftere Boltenrobe (Zeitschr. bes Ber. für thur. Gefd. VI. S. 301 - 364) Bleicherobe gar nicht, Thamsbrud aber nur in Betreff von Jahreszinsen, die bas Rlofter bort zu bezies ben batte, aufführt. - Auch bie meiften übrigen im Stiftungsbriefe als Ausstattungegegenstände genannten Orte und Grundstude tommen theilweise in jenem Bergeichniffe gar nicht vor, fo ber Mörlinger Bald, bas Dorf Irrichen (Rlein-Chrich bei Greugen), ober es find boch wie beim Borwert Bothen feine andern Beweise bafur, bag bas Rlofter bort Grundstude beseffen babe, beigebracht, ale ber Stiftungebrief 1), woraus man bei ber großen Genauigkeit, mit welcher jenes

<sup>1)</sup> Marhesleven wird burd Mergleben bei Langenfalza erklart, welches in Schrif-

Berzeichniß angelegt worden, wohl schließen kann, daß solche Beweiß: mittel nicht vorhanden find. —

Unter ben Beugen werben gunachft genannt: Gunther de Hohensten Advocatus, Eckart de Lohra. Bahrscheinlich sollen bamit Mitglieder ber bekannten gräflichen Kamilien Sonftein und Lohra gemeint fein. Denn ba fie an ber Spite ber Zeugen ftehn, fo find fie bie Bornehmsten berfelben, und es läßt fich auch wohl annehmen, baß Belinburg bei einem fo michtigen Act, wie die Grundung eines neuen Rlofters mar, wenigstens einige ben boberen Standen angehorende Beugen zugezogen und fich nicht mit blogen Burgmannern begnügt haben werbe. Dbenein tann man fast ohne Ausnahme annehmen, bag, wenn fich in einer Urkunde ein Zeuge genannt findet, ber ben Namen einer Dynastenfamilie tragt, und feine nabere Bezeichnung, wie nobilis, castellanus, advocatus, miles u. f. w. beigefügt ift, er jener Rami= Daß bas Wort comes fehlt, barf keinen Anftog lie angebört babe. erregen, ba bies baufig fortgelaffen wirb, wie fich ichon aus mehreren ber voraufgeführten Urfunden ergiebt. - Dag Belinburg nicht unterlaffen haben werbe, bei bem Stiftungsact einige Personen boberen Standes jugugieben, murbe namentlich bann anzunehmen fein, wenn ber Beifat: Advocatus bei bem Gunther de Hohensten in Begie= bung fteht zu bem im Gingange von ber Stifterin ermabnten: Advocatus meus, benn ju ihrem Geschlechtsvormunde wird bie Grafin fich ficher nicht einen bloßen Burgmann gewählt haben. Nimmt man bagegen an: daß die verschiedenen Stellen, mo bas Wort Advocatus in ber Urtunde vortommt, teine Beziehung auf einander haben, fo muß bemerkt werben: daß bie Burgvögte von Sonftein nicht die Bezeichnung: Advocatus, fonbern bie: castellanus geführt baben (Fridericus de Radolverode castellanus in Hohenstein. — Gotscalcus dictus Saxo castellanus in Honstein, vid. die Urkunde des Stiftes Balfent. G. 374). -

ten jener Zeit sonft Merchesleba ober Merkeblenben heißt. Urkundlich läßt fich nicht barthun: baß Bolkenrobe in diesem Dorfe andere Grundstude, als die, welche ihm 1319 von Gunth. von Salza verliehen find (Möller I. c. S. 348), befessen habe.

Sind nun aber mit jenen beiben Beugen Grafen von Sonftein und Lohra gemeint, fo entfteht ein neues Bebenten gegen bie Untheit bes Stiftungsbriefes. Denn Grafen von Sonftein gab es im Sabre 1130 überhaupt noch nicht, vielmehr kommt diefer Rame urfundlich erst 1162, also gerade in demselben Sabre und auch in berselben Urfunde wie ber: Graf von Gleichen vor (Förstemann, Monument. rer. Ilfeldensium. p. 3 not. 8 und Ad monum. rer. Ilfeld. additam. p. 5)1). - Abalger ober Elger II., ber zuerft mit biefem Ramen auftritt und in Urkunden von 1154 - 1188 erfcheint, hatte fic bis babin Graf von Ilfeld genannt, wie fein Bater Elger I., nachbem von ibm bas Schloß Alfeld erbaut mar. Borber batte ber letstere ben Ramen eines Grafen von Bilftein geführt. Die Gegend, in welcher bas Schloß Sonftein liegt, gehörte im Jahre 1130 bem Grafen Conrad († 1145), bem Gobne Beringers, Grafen von Sanger= baufen und Entel bes Grafen Ludwig mit bem Bart, bes Stamm: vatere ber Landgrafen von Thuringen (Förstemann, Addit. p. 13, beffen Rleine Schrift. S. 129). Conrad foll bas Schloß Sonftein gebaut baben - ob bies vor 1130 geschen, bleibt zweifelhaft - er hat fich aber nie nach biefem genannt. Es ift baber ficher, bag 1130 überhaupt tein Graf von Sonftein, am wenigsten aber ein folder, ber ben Ramen Gunther geführt, eriftirt babe. Benn bem letteren im Stiftungebriefe bas Prabicat: Advocatus beigelegt mirb, fo mag bies baber gekommen fein, daß bie Grafen von Sonftein bies febr baufig in Urkunden führen, weil fie fich im Befige ber Bogtei über bas Rlofter Homburg befanden, allerdings aber erft in einer viel fpateren Beit als 1130 (Förstemann, Urfunden bes Benedictinerfloftere Somburg S. 9).

Dag ber bamalige Graf von Lohra nicht Edard, sonbern Ludwig geheißen habe, ift unzweifelhaft, ba berfelbe in zahlreichen Urtunden

<sup>1)</sup> Förstemann hatte fogar (Addit. 1. c.) anfangs die Bermuthung augefprochen: baf bie Borte: de Honsteyn in ben Urfunden von 1162 und 1164 fpatere Bufabe maren, er hat bies aber in feinen Urfunden bes Rlofters homburg 6. 19 felbft mieber zuruckgenommen.

vieser Zeit, von denen einige bereits oben aufgeführt sind, mit dem letteren Namen vorkommt. Übrigens lautet der Name dieser Famizlie und des Orts, von dem sie ihn führte, in den Urkunden und sonzstigen schriftlichen Denkmälern jener Zeit niemals: Lohra, sondern stets Lara oder Lare (Wolf l. c. I. p. 83—85. Schultes l. c. L. p. 341. II. p. 686).

Bas die übrigen im Stiftungsbriefe genannten Zeugen betrifft, so ist auch nicht einer derselben anderweit urkundlich bekannt. Fast ohne Ausnahme tragen sie den Namen benachbarter Ortschaften: Görmar, Nordhausen, Treffurt, Salfeld, Gottern, Bollstedt, Gotha, Körnet, Schlottheim u. s. w. mit einem beliebigen Bornamen. An sich würde dieser Umstand noch nicht geeignet sein, die Achtheit der Urkunde zu verdächtigen, da Ahnliches wohl auch bei andern Dokumenten dieser Zeit vorkommt, es kann daraus aber auch kein Beweißegrund für beren Achtheit hergeleitet werden.

Endlich ist es aber noch die Datirung, welche zum Zweisel an der letteren Anlaß geben muß. Dieselbe lautet: Anno Domini MCXXX Indictione XIII. Felicis nostri Augusti. Nun war aber 1130 nicht das dreizehnte, sondern das achte Jahr der Indiction, die mit 1123 begann und mit 1137 schloß (Weidenbach, Calendarium historicochristianum p. 90). — Der Zusat: Felicis nostri Augusti ist nicht recht verständlich, da die Indictionen bekanntlich nichts mit den Regierungsjahren der Kaiser zu thun hatten, auch das Jahr 1130 nicht das dreizehnte sondern das fünste oder sechste Jahr der Regierung Kaiser Lothars war. Wenn in den Urkunden überhaupt bei der Datirung der damals regierende König erwähnt wird, so lautet die gewöhnliche Formel nach der Angabe der Jahrzahl nach Christi Geburt und der Indiction: regnante rege N.N. anno regni N.N. oder auch bloß regnante Domino N.N.

Wenn fich nach allem Angeführten die Achtheit des Stiftungsbries fes taum wird aufrecht halten laffen, fo liegt es nabe, nach der Pers

fon bee Anfertigere ju fragen. - Run bat allerbinge Brudner, wie foon oben ermahnt murbe, nicht angegeben: wie jener in feine Sanbe gelangt fei, er fagt aber (1. c. p. 229) bei ber Aufgablung von fruberen. Boltenrobe betreffenden, Schriften: "Es hat auch ber nunmehro felige herr Adjunctus Baumeister ju Rörner Antiquitates Volckenrodenses in MSt. hinterlaffen, beren man fich auf gutige Communication anbey mit bebient bat." Es ift taum zu bezweifeln, bag Brudner in diefer Sandidrift ben Stiftungsbrief gefunden, und ibn, da er an ber Achtheit nicht zweifelte, in feine Arbeit aufgenom= Db Baumeister ihn felbst angefertigt, ober ob er ihn auf Treu und Glauben von einem Andern übernommen, ift nicht zu ent= fceiben, aber auch ziemlich gleichgültig. Als Grundlage hatte dem Berfertiger Die Rachricht ber Alten und Reuen Thuringischen Chronit: bas bas Rlofter 1031 unter ber Regierung bes Raifer Lothar von einer Grafin von Gleichen, Namens Belinburg, gestiftet und erbaut fei, gedient; wenn er ftatt 1131 aber 1130 als bas Jahr ber Gründung annahm, fo feste er fich fo nur in übereinstimmung mit ber Mehrzahl ber thuringifden Chroniften: Bange, Becherer, Binhard u. f. w. Der Angabe Rudolphi's: daß bas Kloster von Rais fer Lothar gegrundet fei, fuchte ber Berfertiger baburch gerecht gu werben, daß er diefem wenigstens einigen Antheil an ber Sache ein-Die Dietat gegen feine Landesberrn, die Bergoge von Cach: fen, trieb ihn an, beren Befitvorgangern, ben Landgrafen von Thuringen, die Bogtei über bas Rlofter zu vindiciren. Die Gingiebung beffelben nach der Reformation erhielt badurch einigermaßen den Anichein ber Berechtigung. - Dag bem Anfertiger bie Notig bes Joh. Ditmar befannt gemefen fei, lagt fich nicht annehmen, ba er fonftwohl von beffen specieller Angabe über ben Stiftungstag nicht abgewichen fein murbe.

Sieht man nun aber auch von bem Stiftungsbriefe ab, fo bleis ben immer noch zwei wesentliche Differengen, Die zwischen der Angabe von Gleichen, und der der Annal. S. Petri Erphesk., wonach Graf Lamprecht I., derselben Familie angehörig, die Stiftung bewirkt hat. Beide Quellen können ziemlich gleichmäßig auf Glaubwürdigkeit Ansspruch machen, die letztere wohl noch in etwas höherem Maße als die erstere, obwohl man auch von Ditmar durchaus nicht annehmen kann, daß er seine Nachricht erfunden habe. Um diesen Zwiespalt zu lösen, bleibt kein anderes Mittel, als die Annahme: daß die Stiftung von Lamprecht und Helindurg gemeinschaftlich bewirkt sei, was um so glaubhafter erscheint, wenn, wie oben darzuthun versucht worden, Beide Geschwister gewesen sind.

28. Freih. v. Tettan.

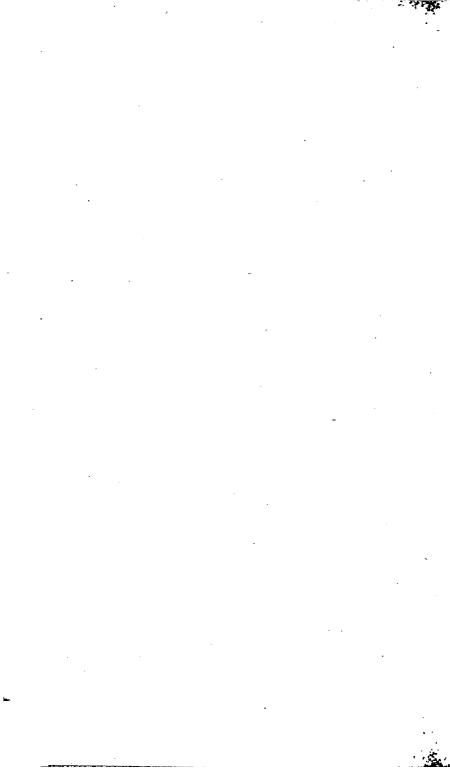

V.

Die

# Acten eines schriftlichen Brocesses

aus

den Jahren 1340 und 1341.

Mitgetheilt

bon

Dr. R. Bermann.

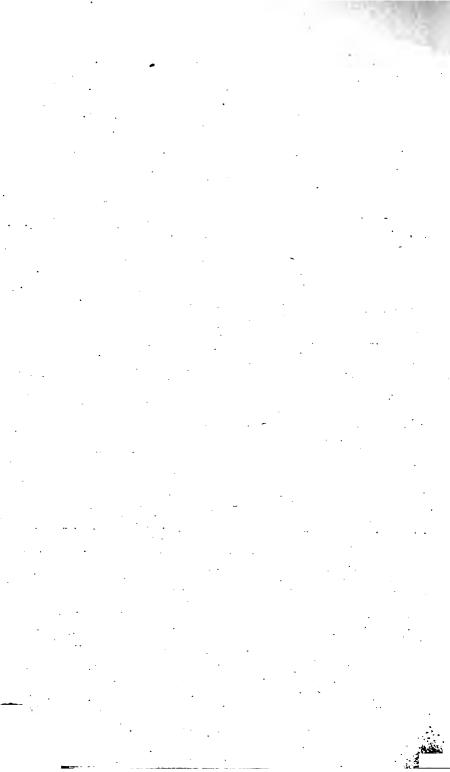

### Einseitung.

I. Im zweiten Theil bes Hennebergischen Urkunden:
buches!) sinden sich unter Nr. LXXII, a—k und Nr. LXXIII
a und b (S. 37—51) 12 Urkunden abgedruckt, die sich nach übersschrift und Inhalt sofort als Actenstücke eines in den Jahren 1340 und 1341 vor dem Official der Propstei des Severi=Stiftes zu Ersfurt verhandelten Processes darstellen. Die Actenstücke selbst sind in späterer Zeit aneinander geheftet und von den Herausgebern des Urskundenbuches in der dadurch bewirkten Reihenfolge zum Abdruck gesbracht worden. Ein Blick in die Urkunden und deren Daten genügt, um sich zu überzeugen, daß die Reihenfolge der Actenstücke durch das Aneinanderheften zum großen Theil verschoben ist; nicht ohne Mühe kann, will man einen richtigen Einblick in den Gang des Processes gewinnen, die richtige Reihenfolge festgestellt werden. Dieser Umstand sowohl wie ganz besonders der Umstand, daß der Abdruck im Urkundenbuch von störenden und irreführenden Drucks und Lesessfehlern

<sup>1)</sup> hennebergisches Urkundenbuch. 1. Th., herausgegeben von Karl Schöppach. 4. Meiningen 1842. 2. Theil, herausgegeben von E. Bechftein u. G. Brüdner. 4. Meiningen 1847. 3., 4. und 5. Theil, herausgegeben von G. Brüdner. 4. Meiningen 1857. 1861. 1866. Der 1.—4. Theil enthalten bie Urkunden bes gemeinschaftlichen hennebergischen Archives.

burchaus nicht frei ift, bat ben Schreiber biefer Beilen bestimmt, fic naber mit ben vorliegenden Actenftuden zu beschäftigen, die Reibenfolge berfelben feftzustellen und vor allen Dingen eine Bergleichung ber Abdrude mit ben im gemeinschaftlichen Bennebergischen Archiv ju Meiningen aufbewahrten Originalen — beren Ginfichtnahme ihm von ben an bem Bennebergifchen Archiv betheiligten Soben Regierungen auf bas Bereitwilligfte gewährt murbe - ju bewerkstelligen. vorhin angeführten Momente, sowie besonders ber Umftand, daß hier ein - ben einzelnen Studen nach - vollständiger foriftli: der Proces aus der Mitte bes 14. Jahrhunderts vorliegt, ber in fast munderbarer Beise bie Schriften ber Processualisten aus bem 12. bis 14. Jahrhundert illustrirt und die Durchführung ihrer Lehren und Theorieen im practischen Leben bestätigt, werden einen nochmaligen, burch Bergleichung mit ben Driginalen mefentlich verbefferten und ficher gestellten Abbrud als hinreichend gerechtfertigt erscheinen laffen; ber Umftand, daß ber Proceg vor einem geiftlichen Gerichte Thurin: gens, zwischen Ungehörigen Thuringens und über einen Behnt : An: fpruch im herzen Thuringens fich abspielt, wird bie Aufnahme ber Actenstude und bie baran fich knupfenden Bemerkungen und Unterfudungen in diefer ber thuringifden Gefdichte und Alterthumetunbe gewibmeten Zeitschrift hinreichend erklarlich erscheinen laffen.

II. Der Process selbst wird geführt vor dem Official der Propstei des Severi=Stiftes2) in Ersurt. Im Actenstüd Nr. XII. nennt sich derselbe Henricus, decanus et officialis prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis, in allen übrigen Acten=stüden erscheint er nur als dominus officialis prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis. Über den Ort, wo er zu Gericht sist, giebt A.=Stüd Nr. XI. annähernd Auskunst: In ambitu ecclesie sancti Severi Erfordensis, in loco ubi officialis prepositure ecclesie sancti Severi predicte judicio presidere solet. Der Kläger ist der Pfarrer in Busseben, einem Dorf im heutigen Herzogthum

<sup>2)</sup> Die kargen Nachrichten, die wir über das Severi=Stift in Erfurt besisen, s. bei G. A. von Mülverstedt, Hierographia Erfordensis (Mittheilungen des Bereins für die Geschichte u. Alterthumsk. von Ersurt. H. 1867. S. 150. 151) und S. 96 dieses Bandes.

Gotha, Conradus de Dornberg ober auch Dornburg; als Beklag: ter erscheint ein Colon im Dorf Buffleben, Ramens Tragebote, auch Traboto, Traybote genannt; in mehreren — auch burch Zeugen bestätigten — Erklärungen (A. St. Nr. IV, VII etc.) giebt er fich als Colon bes Rlofters ju Frauenbreitungen aus. Diefer Umftand ift geeignet, uns barüber Aufschluß zu geben, wie die vorliegenden Urkunden in bas "Bennebergische Archiv" gelangt fein mögen. feiner Berurtheilung burch ben Official (A. St. Rr. X.) legte nämlich ber Beklagte sofort Appellation an den romischen Stuhl ein und bat um fog. Apostel. Um folgenden Tag (A. St. Rr. XI) wiederholte er seine Appellation, sowie die Bitte um Apostel vor Rotar und Beu-Die Apostel hat der Official ertheilt (A. St. Nr. XII). Bir burfen nun wohl annehmen, daß der Beklagte fich an feinen Grund= berrn, bas Rlofter ju Frauenbreitungen 3), fei es um Rath, fei es um Unterftugung, gewendet babe. Go find die Actenstude in bie Sande bes Klostere zu Frauenbreitungen gelangt und bort — bas ift wenigstens unsere Überzeugung — weil man fich von bem Erfolg ber Appellation an ben romifchen Stuhl Richts versprach, liegen ge= Bei Aufhebung bes Rlofters zu Frauenbreitungen burch ben Grafen Georg Ernft von Benneberg im Jahr 1554 maren biefe Actenftude noch im Rlofter vorhanden und manderten fo mit den übrigen Urkunden und Schriftftuden bes Rloftere in bas Sennebergi= Dort find fie liegen geblieben bis zu biefer Stunde. fde Ardiv.

Das Dbject bes Rechtsstreites ist die Gemahrung verfallener Zehntleiftungen, welche der Rlager von dem Grundbesit bes Beklageten und zwar für die lett verflossenen 26 Jahre in Anspruch nimmt. Der Grundbesit des Beklagten endlich, welcher mit der betreffenden Zehntpflicht beschwert sein soll, liegt in der Flur des Dorfes Buff: leben. Diefes Dorf selbst liegt etwa eine Stunde nördlich von Gos

<sup>3)</sup> Die wichtigsten Notizen, sowie die literarischen Nachweifungen über das Klosster zu Frauen = oder Königs breitungen siehe S. 23 dieses Bandes. Dafsselbe war die zum Ende des 12. Jahrh. ein sog. Doppelkloster (Mönches und Nonsnenkloster), seitdem lediglich Nonnenkloster. — Auf die Aussagen einzelner Zeugen, die noch von der euria monachorum oder dominorum in Vrowenbreitungen gelegentslich sprechen, ist wohl kein Sewicht zu legen.

tha; es wird bereits in einer Urkunde von 874 4), in welcher König Ludwig der Deutsche dem Kloster Fulda in einer großen Reihe thüringischer Ortschaften das Zehntrecht verleiht, genannt; in späterer Zeit hatten eine ganze Reihe thüringischer Klöster (Georgenthal, Reinhardsbrunn, Kreuzkloster zu Gotha, Frauenbreitungen) Güter und Rechte zu Buffleben, so daß der dortige Grundbesit so belastet und beschwert war, daß man noch im 17. Jahrhundert im Gothaischen Land zu sagen pflegte: "wer wohlseil Land kaufen will, gehe nach Buffleben". 5).

· III. Bas nun die nachfolgenden 12 Urfunden bez. Actenstude felbst anlangt, fo find fie fammtlich auf Pergament und außerst fauber, freilich mit vielen Abbreviaturen gefdrieben. Die Berausgeber bes hennebergischen Urtundenbuches haben die Beschaffenheit jeder eingelnen Urkunde ziemlich correct angegeben; ihre Angaben find bei jeder einzelnen Urfunde, mit ben geringen aus bem Ginblid in die Driginale fich ergebenden Berbefferungen wiederum mitgetheilt worden. Abgesehen von dem Rotariateinstrument über die eingelegte Appellation (Mr. XI) laffen fich in ben übrigen 11 Urkunden wenigstens 5 vielleicht auch 6 verschiedene Bande unterscheiden; wir burfen uns alfo das Schreiber=Personal des Officials der Propstei des Severi=Stif= tes zu Erfurt und damit ben Umfang feiner gerichtlichen Geschäfte gewiß ziemlich ausgebehnt vorstellen. Die Sprace ift in allen die lateinische, natürlich bas Latein bes finkenben Mittelalters; beutiche Unichauung und Ausbrucksweise blickt überall burch; bisweis len wird bas Latein ber Urkunde nur einem Thuringer vollkommen und fofort verständlich fein.

Mit Ausnahme bes Notariats-Instrumentes über die eingelegte Appellation (A. St. Nr. XI) stellen sich die Actenstücke sämmtlich als gerichtliche Urkunden dar, sie sind alle im Gericht bes Officials niedergeschrieben und ausgesertigt sowie mit seinem Siegel versehen worden.

<sup>4)</sup> I. F. Schannat, Dioecesis Fuldensis. f. 1727. p. 239. — Die Achteit ber Urkunde ift freilich nicht unbestritten.

<sup>5)</sup> S. (Brudner) Rirchen = und Schulenftaat im herzogthum Gotha. Th. I.

Offenbar sind nach der Bestimmung der berühmten Constitution Pabst Innocenz III. von 1215 6) alle Erklärungen der Partheien, Aussagen der Zeugen u. s. w. per publicam personam im Gericht des Officials und zwar wohl regelmäßig in dessen Gegenwart aufgezeichnet worden. Auf Grund dieser Aufzeichnung ist alsdann die einzelne Urkunde redigirt, mit dem Datum der Verhandlung und der auf dieselbe erfolgten Resolution des Officials, sowie schließlich mit dem Siegel desselben versehen worden.

Db die vorliegenden (dem Hennebergischen Archiv jetzt angehöstenden) Urkunden die Originale, welche nach der pabsklichen Constitution im Gerichte-Archiv (penes scriptores) verwahrt werden sollten oder durch das Siegel des Officials beglaubigte Copieen jener Originale seien, die dem Beklagten behuse Kortstellung seiner Appellation ausgesertigt worden sein mögen, wage ich nicht zu entscheiden. Kür das Erstere spricht, daß bei einer Urkunde (A. St. Ar. X) austrücklich bemerkt ist "datum per copiam", sodann daß jede Urkunde besondere Korm und Gestalt, verschiedenes Pergament und verschiedene Dinte, regelmäßig auch besondere Handschrift hat; für das Letztere spricht, daß die Original-Acten, wie jene pabskliche Constitution sordert, im Gerichtsarchiv ausbewahrt und zurückbehalten werden sollten, sowie vielleicht der Umstand, daß die Original-Acten schwerlich so sauber geschrieben, ausgesertigt und besiegelt?) gewesen sein mözgen, wie die vorliegenden Actenstücke.

<sup>6)</sup> X. II, 19 de probationibus cap. 11. Statuimus, ut tam in ordinario judicio quam extraordinario judex semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa judicii acta conscribant videlicet citationes, dilationes, recusationes, exceptiones, petitiones, responsiones, interlogationes, confessiones, testium depositiones, instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones et cetera, quae occurrerint, competenti ordine conscribenda, loca designando, tempora et personas. Et omnia sic conscripta partibus tribuantur ita, quod originalia penes scriptores remaneant, ut, si super processu judicis fuerit suborta contentio, per hoc possit veritas declarari.

<sup>7)</sup> Die papftliche Conftitution fagt wenigstens Richts von Befiegelung ber Driginale.

Da aber auch im letteren Falle bie Authenticität ber Urkunden durch die erfolgte folenne Beglaubigung keinem Zweifel unterliegt, so hat die Entscheidung der aufgeworfenen Frage, wenigstens in Ruds sicht auf unsere Absicht, keine weitere Bedeutung.

Bas endlich die Frage nach ber Bollständigkeit ber vorliegenden Actenftude anlangt, fo muß biefelbe bejaht merben. giebt fich aus ben Actenftuden felbft, fobalb nur beren Reihenfolge ficher festgestellt ift; vor Allem ergiebt fie fich aber aus bem Endur: theil bes Officials (A. St. Mr. X), in beffen Gingang berfelbe alle einzelnen im Rechtsftreit vorgekommenen wichtigeren Sandlungen und Acte ber Reihe nach aufgablt, welche Aufgablung mit ben vorhanbenen Actenftuden übereinstimmt; fie ergiebt fich endlich aus ber Lehre ber Processualisten bes 13. und 14. Jahrhunderts. Rur einzelne untergeordnete Actenftude - falls fie überhaupt vorhanden gemefen find - wie g. B. Citationen ber Partheien, ber Beugen, Die Urfunde - über Ableiftung bes Calumnien = Gibes u. f. w. fehlen. ften Blid wird man noch bie pabstliche Endentscheidung vermiffen, allein biefe ift nach unferer oben ichon ausgesprochenen überzeugung - ba ber Beklagte feine Appellation nicht fortgestellt bat - niemals erfolgt. Der Beklagte und bas Rlofter ju Frauenbreitungen, als Grundherr, haben fich in die - von unserem Standpunkt aus freilich fower bebenkliche - Entscheidung bes Officials gefügt.

IV. Es ist, wie erwähnt, nicht ohne Interesse, die einzelnen Actenstüde und den ganzen Gang des Processes mit den Lehren und Theorieen der Processualisten des 13. und 14. Jahrhunderts zu versgleichen. Wie die sog. Formeln volles Licht und Leben erst aus der Bergleichung und dem Zusammenhalt mit wirklichen Urkunden gewinnen, so erhalten auch die Lehren und Theorieen jener erst das volle Licht durch Bergleichung und Zusammenhalt mit im wirklichen Leben verhandelten Processen und darüber oder dafür aufgezeichneten Actensftüden.

Aus der großen Reihe der Processulisten bes 13. und 14. Jahr: hunderts ragen nun zwei so hervor, daß fie, wie wohl allgemein zu:

gegeben wird<sup>8</sup>), füglich als Repräsentanten ber bamaligen Theorie angesehen werden dürsen; wie in Italien und Frankreich ist ihr Einsstluß auch in Deutschland der tiefgreisendste gewesen. Diese sind Tanscred<sup>9</sup>) durch seinen ordo judiciarius und Wilhelm Durantis<sup>10</sup>) durch sein hochberühmtes Speculum judiciale. Neben ihnen verweise ich auch auf die älteste selbstständige und systematische Darstellung des Processes nach römisch=canonischen Formen, den so eben von C. Groß herausgegebenen ordo judiciarius incerti auctoris aus der Zeit zwischen 1170 und 1180<sup>11</sup>).

Noch weitere Anhalte, um uns das Bild des Ganges eines Processes nach römisch-canonischen Formen zu verdeutlichen und zu verwollständigen und uns so in die Geschichte der Entwicklung und Austbehnung des schriftlichen Verfahrens in Deutschland einen weiteren Blick thun zu lassen, geben die beiden bisher veröffentlichten Processencen aus dem vierzehnten Jahrhundert, nämlich "Die Acten des ersten schriftlichen Processes in Deutschland" (aus den Jahren 1311 und 1312) herausgegeben von A. F. H. Schaumann. Jena 1847, und die von A. L. J. Michelsen herausgegebenen Acta judicialia in causa, quae inter comites Holsatiae et consules Hamburgenses medio saeculo XIV (1356—1363) agitata est (4. Jena. 1844).

<sup>8)</sup> S. u. A. G. B. Begell, System bes ordentlichen Civilprocesses. 2. Aufl. Leipzig. 1865 §. 3 (S. 10 u. 11) und B. Endemann, das deutsche Civilproceszrecht. Heibelberg. 1868. §. 6.

<sup>9)</sup> Tancredus starb 1234 ober 1235 zu Bologna. Seinen ordo judiciarius hat er um 1214 geschrieben. Sitirt ift berselbe im Folgenden nach ber Ausgabe von F. Bergmann, Pillii, Tancredi, Gratiae libri de judiciorum ordine. 4. Götztingen. 1842 p. 87—316. (S. bes. C. F. von Savigny, Geschichte des Rosmischen Rechtes im Mittelalter. B. V. 2. Auss. 1850. S. 115—135).

<sup>10)</sup> Wilhelmus Durantis mar geboren 1237 und ftarb 1296 zu Rom. Sein speculum judiciale hat er um 1271 geschrieben. (S. von Savigny a. a. D. S. 569—602); von 1473 bis 1678 zählt Savigny (S. 589—591) 39 Ausgaben auf. Ich citire nach ber Ausgabe die zu Frankfurt 1612, typis Wechelianis, erschienen ist.

<sup>11)</sup> Innebrud. 1870. — Gleichzeitig, vielleicht noch einige Jahre alter ift ber von F. Runftmann in ber Kritifchen überschau Bb. II. 1855. S. 17—29 herausgegebene ordo judiciarius. An Bollftandigkeit und systematischem Busammenhang steht berselbe bem von G. Groß herausgegebenen bei Weitem nach.

Die Acten unseres Processes von 1340 und 1341 stehen ber Zeit nach zwischen jenen in der Mitte; sie fallen genau in die Zeit, in welcher der Gloßator des Sachsenspiegels, der Ritter Johann von Buch sein großes Proceswerk nach deutschem Recht "den richtsteig Landrechts" gerade vollendet hatte 12)!

Im Eingang feines ordo judiciarius 18) giebt Cancreb bie Hauptpunkte und Grundzüge eines Rechtsstreites, nach damaligem Proceprecht, so an:

Judiciorum siquidem ordo, quamvis in pluribus attendatur, in his tamen consistit praecipue, ut primo judex competens adeatur et per literas vel per nuncium reus citetur, libellus reo venienti porrigatur et, si voluerit, induciae deliberatoriae sibi dentur, litis contestatio super re petita fiat, juramentum tandem calumniae praestetur, partes super ipso negotio interrogentur, testes et instrumenta producantur, producti publicentur et super his postmodum disputetur, demum per diffinitivam sententiam negotium terminetur; quae omnia per manum publicam vel, si publica non potest haberi persona, per duos doctos viros diligentissime redigantur in scriptis, per quae, si fuerit super praedictis orta contentio, possit veritas declarari; alioquin pro judicis non praesumetur processu, nisi quatenus legitimis constiterit documentis 14).

Wesentlich in biesen Grundzügen hat sich auch ber vorliegenbe Rechtsstreit abgespielt. Das erste vorhandene Actenstud enthalt bie Klage.

<sup>12)</sup> Nach C. G. Homeyer, Der Richtsteig Landrechts. Berlin 1857, S 41, ift bas Werk zwischen 1335 und 1340 geschrieben.

<sup>13)</sup> Edit. Bergmann. ©. 90.

<sup>14)</sup> cf. X. II, 19 de probationibus cap. 11.

#### Nr. I.

# Klage des Pfarrers Conrad von Dornburg in Buffleben gegen den Colonen Trageboto daselbst 15).

Coram vobis, honorabili viro domino officiali prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis, dicit in jure conquerendo et proponit Conradus de Dornburg, rector parrochialis ecclesie in Bufeleybin, actor suo et jamdicte sue ecclesie nomine, contra dictum Tragebote, reum residentem in dicta villa Bufeleybin, quod, licet in predicta villa sit consuetudo laudabilis per degentes in ipsa villa Bufeleybin approbata ac tanto tempore pacifice observata, quod ipsa legitime est prescripta, videlicet quod de quolibet manso sito in campis seu territorio ipsius ville, ab ipsis dictos mansos possidentibus seu tenentibus quatuor mensure, quarum novem unum maldrum mensure Gothensis faciunt seu complent, ipsi ecclesie et ipsius rectori, qui fuerit pro tempore, singulis annis, decimarum nomine persolvuntur, ipse tamen reus, cum ipse duos mansos cum dimidio in campis jamdicte ville sitos possideat sibi nomine sue ecclesie predicte decem mensuras, utpote de quolibet integro manso quatuor et de dimidio duas, juxta dictam consuetudinem de predictis mansis debitas, jam ad viginti sex annos continue elapsos, nomine decimarum, neglexit persolvere, quamvis instanter et sepius requisitus. Quare petit ipse actor, nomine quo supra, quatenus vos, domine officialis predictus, dictum reum, ut dicto actori decimacionem de mansis predictis juxta modum premissum, ad viginti sex annos preteritos continue et elapsos neglectam persolvat et tradat, vestra summa diffinitiva condempnetis et compellatis censura, qua convenit ex causis et rationibus memora-Hec dicit et petit cum expensis in hujusmodi lite factis ac faciendis; in posterum protestando, salvo sibi jure adessendi, minuendi, mutandi, corrigendi et declarandi ac quolibet alio jure,

<sup>15)</sup> Urfundenbuch Rr. LXXII, a. Die Urfunde hat 19 Zeilen, wenig Rand, kleine, magere, blaße Schrift, vom Siegel ift nur der Pergamentstreifen übrig; auf der Rückseite steht von gleichzeitiger hand: Libellus Heinrici de Dornburg plebani in Bupheleybin contra Trabotonem laycum.

beneficio in omnibus sibi salvo, astringens se nunc ad probandum omnia et singula premissa, sed dumtaxat ad ea, que sibi pro intencione sua in hujusmodi causa fundanda sufficere poterunt quomodolibet aut debebunt. Huic libello respondebitur in crastino beati kyliani sub anno Domini Mo CCCo XLo. Et fuit petitus sexta feria post synodum estivalem proxima.

Die Klage ift, nach ber letten Zeile ber Urkunde, am letten Freitag nach abgehaltenem Sommer=Send — et fuit petitus sexta feria post synodum estivalem proxima 16) — erhoben worden. Wann ber Propst des Severi=Stiftes ober bessen Official den Sommer=Send absgehalten habe, kann bei den dürftigen Nachrichten über das Severi=Stift schwerlich je festgestellt werden.

Nach den oben angeführten Worten Tancreds: judiciorum ordo in his consistit praecipue, ut primo judex competens adeatur et per litteras vel per nuntium reus citetur, libellus reo venienti porrigatur et, si voluerit, induciae deliberatoriae sidi dentur — dürfen wir uns den Hergang der Sache wohl so vorstellen 17), daß der Kläger seinen Anspruch bei dem Official, vielleicht bei Gelegenheit der Abhaltung des Sendes, — mündlich oder schriftlich — angebracht und um Citation des Beklagten gebeten habe. Darauf ist nun Kläger und Beklagter auf jenen Freitag post synodum estivalem vom Official citirt worden, der Kläger hat seine Klage in Gegenwart des Beklagten vor Gericht wiederholt bez. vorgetragen und der Beklagte hat darauf um induciae deliberatoriae gebeten, die ihm vom Official auch dis zum 9. Juli 1340 — huic libello respondeditur in crastino beati kyliani sub anno Mo CCCo XLo — gewährt worden sind.

<sup>16)</sup> Anderd laffen fich diese Worte kaum beuten; wollte man zu potitus etwa rous ergangen, so murbe bas Resultat baffelbe bleiben.

<sup>17)</sup> cf. Ordo judiciarius von 1170. Procem. §. 1. Tancred, P. I tit. 2 (S. 131). P. II, tit. 3. Durantis, Lib. II. P. L. tit. de competentis judicis aditione §. 3. (pag. 49); tit. de citatione (p. 75—98); tit. de comparitione in termino (p. 137, 138); tit. de libelli oblatione (p. 139) und tit. de dilationibus (n. 139 sequ.) — B. Endemann, Civilproceprecht. 1868. §. 163 sub II.

System des Civilprocesses. 2. Aust. 1865. §. 14, Note 29—31.

Am 9. Juli 1340 freilich konnte ber Beklagte nicht vor Gericht erscheinen und sich auf die gegen ihn erhobene Klage einlassen, denn der 9. Juli siel im Jahr 1340 auf einen Sonntag 18), was der Official bei Ertheilung seiner Resolution, bez. der Gewährung der induciae deliberatoriae offenbar übersehen hatte 19). Wohl aber erschien der Beklagte — ganz dem Rechte gemäß — am folgenden Tage, Montag den 10. Juli (feria secunda ante diem beate Margarethe) 1340 vor dem Official und ließ sich auf die gegen ihn erhobene Klage in folgens der Weise vernehmen.

### Nr. IL.

## Beantwortung der Klage durch den Beklagten 20).

Coram vobis, domino officiali prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis, in causa, quam Conradus rector parrochialis ecclesie in Bufeleybin contra dictum Tragebote prosequitur in judicio-coram vobis, ego Henricus dictus miles, procurator dicti Tragebote rei, nomine procuratoris et pre ipso reo protestor de ineptitudine libelli, suo loco deducenda et hac premissa protestacione annuo litem contestandi: nego narrata, prout narrantur, vera esse et dico, quod de omnibus bonis, que ego colo et possideo tamquam colonus et hactenus possedi et de hiis non consueverunt dari ad decimam seu decimacionem plus quam duo maldra Gothensis mensure, et nullus plus ante me dedit pro decima seu decimacione de dictis bonis, aliquo tempore, quod aliquis recordetur, eciam in sexaginta annis

<sup>18)</sup> Tancred P. II, tit. 18 de feriis §. 1. Solemnes feriae sunt omnes dies dominici et solemnium festivitatum. §. 2. In omnibus supradictis feriis, quae ad contentiosam jurisdictionem pertinent, tractari non debent. Durantis, Lib. II, P. I. tit. de feriis. (p. 152—156).

<sup>19)</sup> Derartige Bersehen mussen damals häusig vorgekommen sein. Durantis, l. c. p. 89. tit. de citatione, giebt ein Formular, welches so schließt: Quod si terminus prestitutus in diem inciderit feriatam, sequenti die non feriata, quam tibi peremtoriam assignimus, studeas comparere.

<sup>20)</sup> Urkundenbuch Nr. LXXII, b. 13 Zeilen, wenig Rand, fette blaße Schrift, von dem Siegel des Officials nur ein Bruchstud erhalten; auf der Rudfeite steht von gleichzeitiger Hand: Littera contestacionis in causa Trabotonis.

et amplius, et volens concurrere in probando contrarium cum dicta actione, petens me ad hoc humiliter admitti; ideo dico, petita fieri non debere et peto me absolvi nomine quo supra, ab impeticione dicti actoris cum refusione legitima expensarum, cum dicta duo maldra persolverim dicte mensure Gothensis singulis annis dicto actori. Exhibitis hiis feria secunda ante diem beate Margarethe sub anno domini Mo CCCo XLo. Respondebitur sexta feria post diem beati Bartholomei proxima.

Der Beklagte behauptet also zunächst Unschlüssigkeit bez. Ungezeimtheit (ineptitudo) der gegen ihn erhobenen Klage, leugnet sodann die vom Kläger aufgestellten Behauptungen und Thatsachen und stellt seinerseits die Behauptung auf, daß von seinem gesammten Grundbesit in dem Dorf Buffleben dem Pfarrer daselbst nur ein jährlicher Zehent von zwei Malthern Gothaischen Maßes seit unvordenklicher Zeit gewährt worden sei, ihm auch nicht mehr zukomme, daß er, Beklagter, aber diese zwei Malther dem Kläger punktlich in jedem Jahre gezleistet habe.

Bas die erste Einwendung, die ineptitudo libelli, welche später noch zur Sprache kommen werde (suo loco deducenda), anlangt, so stütt sie der Beklagte offenbar auf eine nach seiner Behauptung ihm zustehende exceptio peremtoria (A. St. Nr. VII). Stand ihm diese wirklich zu, so konnte er dieselbe nach damaligem Recht auch in einem späteren Stadium des Proceses ausstellen und eventuell beweisen 21).

Was die lettere Behauptung anlangt, daß von dem Grundbessitz des Beklagten dem Kläger ein jährlicher Zehent von nur zwei Malthern Gothaischen Maßes zukomme, welche Leistung Beklagter auch alljährlich dem Kläger gewährt habe, so betrachtet der Beklagte dieselbe unzweiselhaft als Einrede "als selbstständige Behauptung des Beklagten, welche dazu dienen soll, die Behauptungen des Klägers zu entkräften"22) und erbietet sich zum Beweis derselben. Ganz abgesehen

<sup>21)</sup> Tancred P.II, tit. 5 de exceptionibus et replicationibus pr. (©. 139)u. §. 3 (©. 143). Durantis, lib II. p. I, tit. de exceptionibus et replicationibus. §. 3.

<sup>22)</sup> Endemann, Civilproces &. 170 gu Rote 40 u. 41. Begell, Civils proces &. 17, Rote 1.

bavon aber, ob die aufgestellte Behauptung wirklich eine Ginrede ober nur Leugnen bes Rlaggrundes ift, fo fällt bier junachft ber Umftand auf, daß ber Rläger als jährliche Zehentleiftung 14 Malther Gothaifden Maßes forbert (de quolibet manso — quorum reus duos cum dimidio possidet — quatuor mensure, quarum novem unum maldrum mensure Gothensis faciunt seu complent), ber Beklagte bagegen bebauptet, daß von feinem Grundbefig nie mehr als zwei Malther gegeben worden feien, welche zwei Malther er auch alljährlich punktlich bem Rlager gemahrt habe. Darnach giebt ber Beklagte mehr ju als ber Rläger forbert. Die Sache felbst klart fich so auf. Bie ber Kläger in feinem 5. Beweiß-Artitel (A. St. Nr. III) behauptet - und eine große Reibe von Zeugen fomobl bes Rlagers wie bes Beklagten (A. St. Dr. III und IV) bestätigen bies - befaß namlich ber Beklagte in ber Alur von Buffleben fieben mansi. Dag er alljährlich bem Rlager amei Malther Getreibe Gothaifden Mages als Zehent geleiftet habe, wird bort (A. St. Nr. III sub V) ausdrücklich zugegeben. Run bat ber Rlager offenbar fo gerechnet, daß diefe zwei Malther ben Bebent für 44 mansi gebedt ober ausgemacht haben 23), barnach fei alfo ber Beklagte noch ben Zehent für 24 mansi welcher 14 Malther Getreibe Gothaifden Dages betrage, ihm 26 Jahre hindurch fouldig geblieben. Die Incorrectheit ber Darftellung bes Rlagers in feiner Rlage ift inzwischen auf ben weiteren Gang bes Processes ohne allen Ginfluß geblieben.

Nach ber letten Zeile unseres Actenstückes — respondebitur sexta feria post diem beati Bartholomei proxima —, die sich wiesberum als richterliche Resolution darstellt, sollte die Antwort des Kläsgers auf die Einlassung des Beklagten Freitag, den 25. August 1340 stattsinden. Nach heutigem Processecht würde man darnach die kläsgerische Replik zu erwarten haben. Allein von einer Feststellung des ganzen status causae et controversiae, wie wir sie jest im sog. ersten Bersahren haben, war damals keine Rede. "Sobald sich ein

<sup>23)</sup> de quolibet manso quatuor mensure, quarum novem unum maldrum mensure Gothensis faciunt seu complent.

Leugnen der Thatsachen ergab, batte der Bebauptende feine Behaup= tungen in Dofitionen zu formuliren, aus beren Beantwortung fich allemal von felbst ergab, mas noch bes Beweises bedurfte. Dieser Beweis murbe nun von den Partheien sofort vorgenommen. In fol= cher Weise fand ber Beweis ber Praliminar = Puntte, ber Rlage, ber Einreben, Repliken, ober auch nur einzelner Theile feinen Plat, ohne baß irgend baran gebacht murbe, alles ju Beweisende jusammengu= faffen und einem eigenen Abichnitt guzuweisen. Der Proces zerfiel also möglicherweise außerlich in eine gange Reihe von Unterabschnit= ten, in benen bei jedem einzelnen Punkt ber Streit um die legalen Boraussehungen zwar voranging, bie Beweisung ber thatsaclichen Pramiffen, wenn es beren bedurfte, nachfolgte, aber ohne bag biefe theoretisch unterscheidbaren Momente außerlich als besondere Stadien geschieben worben maren 24)." -

Da nun in der Hauptsache der Beklagte geleugnet hatte, so hat sich der Kläger auf eine weitere Beantwortung der Einlassung des Beklagten — wie sie jene Resolution zu fordern scheint — offenbar gar nicht eingelassen, sondern sich sofort zur Antretung des Beweises gewendet.

Bevor jedoch die Antretung des Beweises Seitens des Klägers wirklich erfolgt ist, haben zwei — nach damaligem Recht — wichtige Acte stattgefunden. Ueber dieselben sind zwar keine Actenstücke mehr vorhanden, allein daß diese Acte selbst erfolgt sind, darüber giebt uns das Endurtheil des Officials (A. St. Nr. X) sichere Auskunft. In der daselbst besindlichen Aufzählung der wichtigsten im Proces vorgeskommenen Acte und Handlungen sagt nämlich der Official: (1) peticione ac libello oblato, (2) lite etiam super dicta peticione legitime contestata, (3) jurato de calumpnia, (4) factis posicionibus et responsionibus subsecutis ad easdem etc. — Es ist also der sog. Calumniens Eid geschworen und es sind sog. Positionen gestellt worden.

1. Bas ben erfteren Puntt, die Ableiftung bes Calumnien= Gibes anlangt, fo ift es bie übereinstimmenbe Lehre ber Processua=

<sup>24)</sup> Endemann, Civilproces. §. 157 sub II.

listen des 12., 13. und 14. Jahrh., daß derselbe sofort nach der Listis-Contestation und zwar von beiden Partheien abgeleistet werden mußte 25). Er ist die eidliche Bersicherung jeder Parthei, daß sie in gutem Glauben handle und auch fürderhin handeln werde. (Sog. gesnereller Calumnien-Sid). Ob derselbe im vorliegenden Rechtsstreit unmittelbar nach der vom Beklagten bewirkten Litis-Contestation, also noch am 10. Juli 1340 oder an einem besonders anberaumten späteren Termin abgeleistet worden ist, darüber fehlt jede Auskunft; der Official versichert uns nur in seinem Endurtheil, daß dieser Act vollzgogen worden sei 26).

2. Bas die sog. Positionen anlangt, von welchen der Ofsicial und sagt, daß sie gestellt und auch beantwortet worden seien, so sollten sie dazu dienen, genau festzustellen, was der Beweisende, also in unserem Falle zunächst der Kläger, zu beweisen habe 27). "Die immer formeller werdende Natur des Processes, führt Endemann, Civilproceprecht §. 111 ganz richtig aus, erheischte mit innerster Nothewendigkeit eine formelle Feststellung des Streitigen und Unstreitigen,

<sup>25)</sup> Ordo judiciarius von 1170. tit. VII. Tancred P. III. tit. 2. Durantis Lib. II. Part. II. tit. de juramento calumniae (p. 218—228). — Endesmann & 129 sub I. Wețell & 30 3u Note 17—33. Ofterloh & 119.

<sup>26)</sup> In den von Shaumann herausgegebenen Actenstücken enthält Nr. 2 das Protocoll über die Litis-Contestation; dort forderten die Kläger unmitteldat nachedem der Beklagte sich auf die Kläge erklärt hatte, Ableistung des Calumnicn-Cides. Jam dictus Johannes, animo contestandi litem, respondit peticioni seu libello ex parte dictorum canonicorum sidi oblato, dicens narrata non esse vera et petita sieri non dedere eo sacto. Presati canonici pecierunt praestari juramentum de calumpnia a partidus dinc et inde; sed quia tunc tarde erat, de scitu ac consensu partium, terminum in suspenso (?) usque in feriam quartam proximam post epiphaniam domini, quem quidem terminum assignimus dictis partidus.

<sup>27)</sup> Durantis, Lib. II. Part. I. tit. de positionibus. Proöm.: Quoniam post juramentum de calumnía probationes utriusque partis sunt recipiendae, ideo positiones inventae sunt, ut per eas partes releventur ab onere probationum; ideireo praestito juramento de calumnia, statim debet dari terminus ad faciendum positiones secundum doctrinam traditam. Im ordo judiciarius von 1170 ist die Lehre von den Positionen noch nicht vorhanden; dagegen schon dei Pillius († 1207) in der Summa de ordine judiciorum p. II. §. 11 (ed. Bergmann p. 31 sequ.) und vollfommen ausgebisdet dei Tancred P. III Zit. 3 u. 4.

für die es dis dahin an einem Borbilde fehlte. Man mußte feitdem die specialisitreste Behauptung und Erklärung anstreben, und dazu dient streng formulirte Frage und Antwort. Aus diesem Grund, als Ausdruck des vollendeten Formalismus entstand der Gebrauch der sog. Positionen. Nach Beendigung des Streites über die Präliminarien der Einlassungspflicht hatte der Kläger den gesammten faktischen Stoff seiner Klage in einzelne, solenn gesaßte Säte zu zerlegen, welche nun mit Zwang zur Antwort und zwar nach mancherlei Schwanken durch Annahme einer consessio für den Fall der Unterlassung versehen wurden 28)."

Wir dürfen annehmen, daß der Kläger die sechs Sate, die er im Actenstück Nr. III als sein Beweisthema zusammengestellt hat, auch als Positionen aufgestellt habe 29), und daß diese einzelnen Sate vom Beklagten mit einem "non verum est" oder "non credit" beant-wortet worden sind.

Diese 6 Sate, die in der That die Klage in einzelne Sate aufsgelöst, enthalten, bilden nun das Beweisthema des Klägers. Bon einer Feststellung des Beweisthemas durch den Richter war damals keine Rede. Es war Sache des Beweissührenden selbst zu untersuschen, was er zu beweisen habe. Abgesehen von der einstimmigen Lehre der Processualisten über diesen Punkt 30), deutet schon die Forsmel: Intendit prodare actor predictus, quod etc., sowie die Forsmel am Schluß der 6 Säte oder Artikel: Hos articulos dat ad presens actor predictus, salvis aliis ad probandum, darauf hin.

<sup>28)</sup> S. auch Endemann, die Beweislehre des Civilproceses. 1860. S. 182 ff. Wegell §. 49 gu Rote 108 u. 109. §. 70. Dfterloh §. 123 §. 203.

<sup>29)</sup> Nur hat die Eingangsformel ftatt: intendit probare Conradus de Dornburg gelautet: Ponit Conradus de Dornburg, quod etc. Außer den bei Durantis gegebenen Formeln konnen mir dies aus dem 3. Actenftud des von Schausmann herausgegebenen Processes (S. 31) ersehen.

<sup>30)</sup> Ordo judiciarius von 1170 tit. V §. 11. (E. 101) tit. XI (E. 181 ff.) Tancred P. III tit. 5 de probationibus. Durantis, lib. II part. II tit. de probationibus (p. 263 — 277). p. 263: "Si ergo per responsionem ad positiones non est ponentis intentio probata, debet judex partibus terminum statuere ad probandum hoc modo. Dicit enim notario: scribe, quod statuo partibus terminum 15 dierum ad probandum, quod probaré voluerint.

Der Kläger hat nun seine, vom Beklagten nicht zugegebenen Be= hauptungen, die er in 6 Sate ober Artikel zusammengestellt bezie= hendlich aufgelöst hat, durch die Aussage von nicht weniger als 17 Zeugen nachzuweisen gesucht.

#### Nr. III.

### Beugen-Beweis des Klägers 31).

Coram vobis, honorabili domino officiali prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis, intendit probare Conradus de Dornburg, rector parrochialis ecclesie in Bufeleybin, suo et ejusdem ecclesie nomine, contra dictum Trayboto, residentem ibidem, inprimis

- (I.) quod in dicta villa Bufeleybin est consuetudo laudabilis talis videlicet, quod de quolibet manso terre arabilis, sito in campis, terminis seu territorio ipsius ville procedunt, dantur et dari debent singulis annis quatuor mensure frumenti, nomine decimacionis, quarum mensurarum novem mensure faciunt unum maldrum Gothensis mensure.
- (II.) Item quod hujusmodi decimacio datur et dari debet seu consuevit singulis annis de bonis predictis, dicte ecclesie in Bufeleybin seu ejus rectori, qui pro tempore fuerit.
- (III.) Item quod dicta consuetudo est generaliter observata ab omnibus habentibus seu tenentibus bona seu mansos terre arabilis in campis, terminis seu territorio predictis sitos ac per rectores dicte ecclesie, qui pro tempore fuerunt, pacifice, quiete et inconcusse ab eo tempore, cujus inicii seu contrarii memoria non existit vel saltem usque ad prescripcionem legitimam, videlicet

<sup>31)</sup> Urkundenbuch Mr. LXXIII, b. 248 Zeilen, 5 Studen Pergament durch Pergamentstreifen an einander geheftet, wodurch die Lange ves Rotulus genau 23 Meter beträgt, von einer hand geschrieben, öfters durchlochert; Siegelbruchstud bes Officials an einem Pergamentstreifen. Auf der Rudseite des oberften Pergamentstudes von neuerer hand: "Etlich verzeichnet Kuntschaft, was der Kerch zu Buffesleiben Zehent Zins und andere Gerechtigkeit zustehet 1341."

spacio quadraginta annorum et ultra ac quinquaginta annorum et citra et continue per ipsa tempora.

- (IV.) Item quod incole dicte ville et alii tenentes possidentes seu colentes bona hujusmodi, videlicet terre arabilis, generaliter singuli per spacia dicti temporis dederunt et solverunt sine contradictione de quolibet manso proporcionabiliter quatuor mensuras predicte quantitatis, nomine decimacionis, prefate ecclesie seu ejus rectori, qui pro tempore fuit.
- (V.) Item quod dictus reus tenet et possidet seu colit septem mansos terre arabilis sitos in campis, terminis seu territorio ville predicte, de quibus ipse reus jam viginti sex annos, singulis annis tantummodo duo maldra frumenti Gothensis mensure, nomine decimacionis dicte ecclesie seu actori, utpote rectori ipsius ecclesie dedit et persolvit et sic per viginti sex annos hujusmodi singulis annis neglexit solvere et dare dicte ecclesie seu actori ejus, nomine decimacionis, cedentem juxta predictam consuetudinem de duobus mansis cum dimidio, videlicet singulis annis decem mensuras frumenti quantitatis predicte.
- (VI.) Item quod de premissis omnibus et singulis est publica vox et fama apud bonos et graves in villa predicta et in locis vicinis.

Hos articulos dat ad presens actor predictus, salvis aliis ad probandum, de premissis alia quam intencioni sue fundande necessaria, minime se astringens. —

In causa, quam Conradus de Dornburg, actor predictus, contra prefatum reum prosequitur, queratur a testibus et quolibet testium super primo intencionis articulo de causa sciencie sue et a quo didicerit testificata et cui dentur decimaciones seu decime et si interfuerint quod dabantur. Item super secundo queratur, cui rectori data fuerit decimacio, in quo loco et quibus presentibus. Item super tercio articulo et super omnibus aliis sequentibus articulis queratur, a quibus vel a quo observata fuerit hujusmodi consuetudo. Item qui solverint decimacionem. Item queeratur, si interfuerint solucioni decimacionis et in quo loco et unde sciant, quod non solverent decimacionem et ob quam causam non

solverint. Item queratur, si aliquis testium recordetur, aliquem colonum bonorum rei solvisse decimacionem et quantam, in quo loco et quibus presentibus. Item queratur, cui partium plus faveant et si aliquis instructus deponat. Item de anno, tempore, die et de hora diei ac de consanguinitate et affinitate et de aliis circumstanciis cum diligencia inquiratur 3 2).

(1.) Petrus dictus Scherre, primus testis juratus et requisitus super primo intencionis articulo, quem verum confitetur, requisitus unde sciat et de causa sciencie dicit, quod ipsemet testis deponens dedit decimacionem de bonis suis ut sonat articulus, et omnes rustici in Bufeleybin dant decimacionem hujusmodi, addendo tamen quasi se corrigendo dicens, sibi non constare quantum dare debeat ipse reus de septem mansis, quos colit, quia non recordatur, umquam plus dedisse vel dare debere nisi duo maldra Gothensis mensure. Interrogatus a quo didicerit testificata, respondit ut prius, quod ipse dederit et rustici, sed de illis septem mansis, quos colit ipse reus sibi non constat plus nisi quod dixit. Interrogatus, cui dentur decimaciones, dicit quod vero rectori ecclesie ibidem. Interrogatus si interfuerit, dicit quod non, sed habet ex relacione. Secundum autem articulum verum confitetur de omnibus bonis in campis ville Bufeleybin sitis, exceptis septem mansis, quos colit reus, quia de illis non plus nisi duo maldra Gothensis mensure consuerunt dare. Sed utrum hoc sit vel fuerit ex gracia vel non, dicit se ignorare. Interrogatus, cui rectori data fuerit decimacio, dicit quod vero rectori ecclesie ibidem: De loco dicit, quod in hospitibus illorum, qui dant decimacionem hujusmodi. De presentibus non recolit. Ad tercium intencionis articulum dicit ut jam dixit ad secundum et quod illa consuetudo sit et fuerit

<sup>32)</sup> Die vorstehenden 17 Zeilen enthalten die vom Beklagten aufgestellten sog. Fragstüde. cf. Durantis, lib. I. part. IV. tit. de teste §. 6 de interrogatoriis (p. 307-311). Procem: Sunt autem interrogatoria interrogationes, quas pars vult sieri super negotiis, circumstantiis, testibus contra se inductis et de his non debet dari copia parti testes producenti propter periculum subornationis. — Endemann §. 212 sub III.

observata omnibus diebus vite sue, nisi de septem mansis, quos reus colit, de quibus non percepit, dari plus quam duo maldra Gothensis mensure. Interrogatus, a quibus vel a quo observata fuerit hujusmodi consuetudo, dicit quod ab habentibus bona ibidem. Interrogatus, si interfuerit solucioni decimacionis dicit, quod sue solucioni interfuerit et non rei. Interrogatus unde sciat, quod reus non solverit decimacionem hujusmodi et ob quam causam non solverit, dicit, quod nesciat. Interrogatus, si recordetur, aliquem colonum bonorum rei solvisse decimacionem et quantam et in quo loco et quibus presentibus, ad que respondit ut prius, quod numquam audiverit dari plus, nisi duo maldra Gothensis mensure de septem mansis, quos ipse reus colit et non plus. Quartum intencionis articulum verum confitetur de omnibus bonis, nisi de illis septem mansis quos colit reus, quia de illis non recolit, quod dabatur plus, quam duo maldra Gothensis mensure. Item requisitus super quinto intencionis articulo, de quo dicit, quod reus tenet et colit septem mansos, ut sonat articulus intencionis, sed non recordatur plus dari de ipsis quam duo maldra Gothensis mensure, addendo tamen, se ignorare utrum plus vel minus dari debeat de ipsis. De anno et tempore dicit, quod debeat dari in quolibet festo beati Mi-Sextum autem intencionis articulum verum confitetur chaelis. de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, affinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

(2.) Bertoldus de Dornberg, secundus testis juratus et requisitus super primo intencionis articulo, quem verum confitetur de omnibus bonis ibidem tam suis quam eciam aliorum in campis ville ejusdem sitis, sed de bonis que ipse reus colit, ignorat quantum dari debeat, nisi dimidium maldrum Erfordensis mensure, quod dicit se solummodo habere ex relacione et non plus scire se dicit. Secundum autem intencionis articulum confitetur verum de bonis omnibus, nisi de illis bonis, que reus colit, quia nunquam audivit dari plus quam dimidium maldrum Erfordensis mensure rectori ecclesie ibidem. Item requisitus su-

per tercio intencionis articulo, de quo dicit, quod sit verus, sicut sonat, videlicet quod consuetudo illa generaliter est observata ab omnibus bona ibidem habentibus, nisi de bonis rei seu que colit reus, de quibus numquam audivit dari plus quam duo maldra Gothensis mensure, sed utrum hoc fuerit vel sit ex gracia aut jure vel quomodo nescit. Quartum autem intencionis articulum verum confitetur de omnibus incolis ville Bufeleybin, quod illi dant generaliter dederunt et solverunt de quolibet manso quatuor mensuras, nomine decimacionis rectori ecclesie ibidem exceptis aliis septem mansis, quos reus colit, de quibus solum duo maldra Gothensis mensure dabantur, et qualiter hoc sit ignorat. Item requisitus super quinto intencionis articulo dicit, quod reus teneat et possideat septem mansos ibidem et vix ante spatium duorum annorum audivit ipsum dare debere duo maldra Gothensis mensure mansis de eisdem, addendo se ignorare si plus vel minus debeat dare de ipsis. Interrogatus, si recordetur aliquem colonum bonorum rei solvisse decimacionem et quantam et in quo loco, dicit ut prius, quod vix ante duos annos audivit, quod ipse reus dare deberet duo maldra Gothensis mensure de bonis que colit et non plus dicit se scire. De anno, tempore et die dicit, quod quolibet in festo beati Michahelis dabatur et dari debet hujusmodi decimacio. Sextum intencionis articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, affinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

(3.) Hermannus ecclesiasticus in Bufeleybin, tercius testis juratus et requisitus super primo et secundo articulis intencionis, de quibus confitetur se scire, quod de omnibus bonis in campis ville Bufeleybin sitis semper de quolibet manso dantur et dari debent nomine decimacionis quatuor mensure, quarum mensurarum novem mensure faciunt unum maldrum Gothensis mensure plebano in Bufeleybin, nisi de bonis seu mansis, quos ipse reus colit, de quibus solum duo maldra frumenti Gothensis mensure dabantur, sed utrum hoc sit de jure vel non ignorat. Requisitus unde sciat, dicit quod ex eo quia ipse testis

deponens decimacionem multocies vice et nomine domini sui Conradi, producentis, ibidem collegit. Interrogatus, cui dentur decimaciones, dicit quod producenti seu rectori ecclesie in Bufeleybin vel illi, cui ipse rector ecclesie in toto committit. Interrogatus, si interfuerit quod dabantur, dicit ut prius. Interrogatus cui rectori dabatur seu data fuerit decimacio, respondet sicut superius, quod producenti. Interrogatus de loco dicit, quod in domibus illorum qui habent bona in Bufeleybin. presentibus non recolit. Item requisitus super tercio et quarto articulis intencionis, de quibus dicit, quod sint veri, videlicet quod illa consuetudo, de qua dicit posicio, sit observata ab omnibus bona ibidem habentibus, quod dederunt et solverunt de quolibet manso quatuor mensuras, quarum novem faciunt unum maldrum Gothensis mensure, rectori ecclesie ab eo tempore, cujus inicii memoria non existit, nisi de bonis seu mansis, quos reus colit, de quibus reus solum dedit duo maldra frumenti Gothensis mensure et qualiter hoc sit, videlicet utrum de jure vel favore, ignorat. Interrogatus a quibus vel a quo fuerit observata illa consuetudo dicit, quod ab habentibus bona ibidem. Interrogatus, qui solverint decimacionem, dicit quod illi, qui bona habuerunt et habent ibidem in Bufeleybin. Interrogatus super quinto intencionis articulo, de quo dicit, se habere ex relacione, ipsum reum colere et possidere septem mansos in campis ville Bufeleybin, de quibus tantum duo maldra frumenti Gothensis mensure dedit rectori ecclesie ibidem, decimacionis nomine, que eciam ipse testis deponens sepius ab ipso reo recepit vice et nomine ipsius producentis, sed utrum plus vel minus dare debeat de hujusmodi mansis, ignorat. Sextum intencionis articulum verum confitetur de confessione. De anno et tempore dicit, quod ipsa decimacio datur circa festum beati Remigii. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, affinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

(4.) Conradus dictus Snegmann, quartus testis juratus et requisitus super primo et secundo articulis intencionis, quos veros esse confitetur, sicut sonant, sed tamen addit quasi corri-

gendo se, dicens sibi non constare de bonis ipsius rei, quantum possideat, nisi quod ipse testis deponens decem et octo mensuras seu duo maldra frumenti Gothensis mensure pro decima seu decimacione ab ipso reo recepit nomine producentis. Item requisitus super tercio articulo intencionis, quem verum confitetur de omnibus bona seu mansos habentibus in Bufeleybin, quod de quolibet manso ex antiqua consuetudine dantur quatuor mensure, nisi de bonis ipsius rei, de quibus numquam audivit plus dari quam duo maldra Gothensis mensure, addendo tamen, se quantitatem bonorum ipsius rei ignorare. Quartum intencionis articulum verum confitetur, sicut sonat, nisi de bonis ipsius Quintum autem intencionis articulum dicit, se ignorare, nisi quod habeat ex aliorum relacione, qui dixerunt, ipsum reum septem mansos colere et possidere et numquam plus de ipsis dedisse quam duo maldra frumenti Gothensis mensure, pro decimacione, rectori ecclesie ibidem, sed si plus vel minus dare debeat de ipsis, ignorat. De anno et tempore cum tercio suo conteste concordat. Sextum articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, affinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

(5.) Hermannus dictus Altsyt, quintus testis juratus et requisitus super primo et secundo articulis intencionis, de quibus dicit, quod consuetudo est in Bufeleybin videlicet, quod de quolibet manso ibidem dantur quatuor mensure frumenti, nomine decimacionis, ut sonat articulus, singulis annis rectori ecclesie in Bufeleybin, nisi de propriis seu hereditariis ipsius testis deponentis et fratrum suorum, de quibus non datur tantum, et addit, quod si ipse testis deponens vel sui fratres bona aliqua sibi assumerent et colerent pro annua pensione, de illis oporteret eos dare in tantum de quolibet manso illorum ipsius ecclesie rectori, pro decimacione, sicut et alii rustici, et eciam de bonis seu mansis, quos reus colit, ignorat, quantum dari debeat de ipsis, nisi quod postquam lis incepit fieri inter ipsas partes, ipse testis deponens volens indagare de facto, qui di-

cit, se audivisse a senioribus ibidem in Bufeleybin, quod sit et fuerit consuetudo ante quinquaginta annos, quod de illis septem mansis seu bonis, quos reus colit nomine dominorum in Breytingen non dabatur plus pro decimacione rectori ecclesie in Bufeleybin, quam duo maldra frumenti Gothensis mensure, et quomodo hoc sit, ignorat. Item requisitus super tercio et quarto intencionis articulis, de quibus dicit, quod sint veri, nisi de bonis suis et fratrum suorum, de quibus datur, sicut prius dixit et eciam nisi de allodio dominorum in Breytingen, de quo non plus datur pro decimacione rectori ecclesie in Bufeleybin, nisi de septem mansis, quos reus colit nisi duo maldra frumenti Gothensis mensure et hoc secundum quod a senioribus ibidem audi-De quinto autem articulo intencionis dicit, sibi non plus constare, quam quod prius dixit. Sextum autem intencionis articulum confitetur verum de confessione. De anno et tempore dicit, quod ipsa decimacio debeat dari circa festum beati Michahelis. Consanguinitatem et affinitatem negat. De instructione et subornacione dicit, se non aliter fore instructum nisi eo modo sicut dixit prius, quod ipse volebat audire a senioribus, qualiter esset et si posset partes concordare. Emolimentum non sperat.

(6.) Hermannus dictus Dahyndene, sextus testis juratus et requisitus super primo et secundo articulis intencionis, quos veros esse confitetur de omnibus bona ibidem habentibus, nisi de bonis Hermanni dicti Altsyt, quia ille dat decimacionem deciminatam ipsi plebano, sed alii bona ibidem in Bufeleybin habentes, semper dant de quolibet manso quatuor mensuras pro decimacione, ut dicit posicio seu intencio prima et addit quasi se corrigendo, dicens numquam percepisse plus, quam duo maldra frumenti datum esse rectori ecclesie in Bufeleybin pro decima de bonis seu mansis, quos ipse reus colit ex parte dominorum in Breytingen, et utrum hoc sit causa favoris vel gracie nescit. Tercium et quartum articulos veros confitetur, nisi de bonis Hermanni dicti Altsyt et de bonis dominorum in Breytingen, de quibus numquam audivit plus dari quam duo maldra Gothensis mensure. Interrogatus unde

sciat, dicit quod ex eo quod semper habitavit et mansit ibidem. Interrogatus a quo vel a quibus sit observata illa consuetudo, dicit quod ab omnibus bona habentibus ibidem, qui semper dant de quolibet manso quatuor mensuras, ut predicitur, nisi de ipso Hermanno Altsyt et de bonis seu mansis, quos reus colit, nomine dominorum in Breytingen. Item requisitus super quinto intencionis articulo, de quo dicit, sibi non constare plus, quam quod ipse reus dedit, nomine decimacionis, rectori ecclesie in Bufeleybin duo maldra frumenti Gothensis mensure et non plus de illis septem mansis, quos colit nomine dominorum in Breytingen, addendo, se ignorare, utrum plus vel minus dare debeat bonis de eisdem, vel hoc sit ex gracia aut favore. Interrogatus de anno et tempore dicit circa festum beati Michahelis debet dari. Sextum intencionis articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, affinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

(7.) Theodricus Hykils, septimus testis juratus et requisitus super primo et secundo articulis intencionis, de quibus dicit, quod ipse testis deponens dat et dedit de suis bonis seu mansis de quolibet manso quatuor mensuras, ut dicit intencio, rectori ecclesie in Bufeleybin pro decimacione, sed de aliis bona seu mansos in campis ville Bufeleybin habentibus ignorat, quantum dant vel dare debent pro decimacione. Item interrogatus super tercio et quarto articulis intencionis, de quibus dicit, sibi non constare, nisi solum de bonis suis, de quibus dat ipse testis deponens sic, videlicet de quolibet manso quatuor mensuras pro decimacione, sed quantum alii bona ibi habentes dant vel dare consueverunt, dicit se penitus ignorare. Quintum autem articulum intencionis dicit, se penitus ignorare nisi tantum ex ipsius producentis relacione, a quo audivit ipsum reum habere et colere septem mansos, de quibus dedit solum duo maldra frumenti Gothensis mensure, nomine decimacionis, quod solum fuisset de quatuor mansis cum dimidio et quod adhuc de duobus mansis et dimidio dare teneretur. Ad sextum intencionis articulum dicit, quod nesciat, utrum sit fama vel non in Bufeleybin de predictis, addendo quod de bonis ipsius testis deponentis datur

plebano ibidem pro decimacione, sicut prius dixit. De anno et tempore dicit, quod in quolibet anno circa festum beati Michahelis vel Remigii. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

- (8.) Henricus dictus Voylsank, octavus testis juratus et requisitus super primo et secundo articulis intencionis, de quibus dicit, quod ipse testis deponens dat et dedit de quolibet manso quatuor mensuras frumenti rectori ecclesie ibidem pro decimacione et dicit eciam, se a multis audivisse, quod de quolibet manso in campis ville Bufeleybin sito oporteat eciam sic dari, nisi de bonis dictorum Altsyt. Interrogatus a quo audiverit, dicit quod a Hermanno Brunonis et Wylkino villanis ibidem in Bufeleybin et ab aliis, quorum nomina ad presens non recolit. Interrogatus, cui dentur decimaciones, dicit, quod plebano in Bufeleybin. Interrogatus si interfuerit, dicit quod non, sed solum habet ex relacione. Tercium et quartum articulos intencionis veros confitetur ex relacione villanorum in Bufeleybin, videlicet quod de quolibet manso dantur quatuor mensure frumenti ipsi plebano pro decimacione, et quod illa consuetudo ab antiquo sit observata, nisi de bonis dictorum Altsyt, dicit tamen se non interfuisse, quando dabatur decimacio. De quinto articulo dicit, se audivisse, quod reus ipse habeat et possideat septem mansos in Bufeleybin, sed quantum dedit de ipsis vel dare debet pro decimacione, nescit. Sextum intencionis articulum verum confitetur de confessione. Interrogatus si recordetur aliquem colonum bonorum rei solvisse decimacionem dicit, quod nesciat. De anno et tempore dicit, quod singulis annis circa Remigii. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.
- (9.) Hermannus Brunonis, nonus testis juratus et requisitus super primo et secundo intencionis articulis, de quibus dicit, sibi bene constare, se audivisse a villanis in Bufeleybin, quod quivis bona habens ibidem dare teneatur et dat de quolibet manso suo quatuor mensuras frumenti pro decimacione, plebano ibidem et quod ipse testis deponens dat eciam sic, sed de bonis rei ignorat penitus, nisi quod audivit, ipsum dare duo maldra Gothensis men-

sure de bonis seu mansis quos colit, pro decimacione, plebano in Bufeleybin, sed utrum plus vel minus dare debeat, dicit se ignorare. Addit eciam, se ignorare quantum ipse reus habeat de bonis, nisi ex relacione, quod habeat septem mansos in campis ville Bufeleybin. Tercium et quartum articulos intencionis confitetur veros de omnibus bona ibidem habentibus, ex relacione et quod ipsemet testis deponens dedit tantum de mansis suis, addendo tamen sibi non constare de bonis ipsius rei, quantum dare debeat vel non, nec eciam interfuisse, quando reus dedit decimacionem plebano in Bufeleybin. De quinto articulo dicit, ipsum reum habere et colere septem mansos et hoc ex relacione, de quibus dedit duo maldra frumenti Gothensis mensure pro decimacione plebano in Bufeleybin, sed utrum hoc sit justum vel non, ignorat. Sextum intencionis articulum verum confitetur de confessione. De anno et tempore dicit, quod datur circa diem beati Severi. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

(10.) Albertus de Cletstete, decimus testis juratus et requisitus super primo et secundo articulis intencionis, de quibus dicit, sibi bene constare, quod de singulis mansis in campis ville Bufeleybin sitis dantur videlicet de quolibet manso quatuor mensure frumenti plebano in Bufeleybin pro decimacione, nisi de bonis ipsius rei seu mansis, de quibus nescit quantum dedit vel dare debeat ipse reus. Tercium et quartum articulos intencionis veros esse confitetur ex mera et certa sciencia de bonis suorum rusticorum et vicinorum, sed de bonis ipsius rei ignorat, quantum cedere debeat plebano pro decimacione vel quantum dare debeat ipse reus aut dedit. Item requisitus super quinto intencionis articulo, de quo dicit, se audivisse, ipsum reum colere et possidere septem mansos in campis ville Bufeleybin, sed quantum dedit seu dare debuit prodecimacione de eisdem, dicit se ignorare. Sextum autem articulum intencionis verum confitetur de bonis villanorum ibidem in Bufeleybin. De anno et tempore cum nono suo conteste concordat. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

(11.) Dominus Albertus, plebanus in Escheneberc, undecimus testis juratus et requisitus super primo intencionis articulo, de quo dicit, quod de quolibet manso terre arabilis in campis ville Bufeleybin sito, quatuor mensure dantur plebano ibidem pro decimacione. Requisitus unde sciat, dicit quod ex relacione Hermanni Altsyt et Hermanni Dahyndene et aliorum seniorum ibidem in Bufeleybin, qui dixerunt, hoc esse consuetudinis, videlicet mansus ibidem tantum dare debet et eciam ex eo, quia illo tempore, quo ipse testis deponens rexit parrochiam in Bufeleybin, recepit de quolibet manso quatuor mensuras pro decimacione et collegit, addendo quasi se corrigendo dicit, quod reus ipse dedit solum duo maldra frumenti Gothensis mensure de bonis suis ipsi testi deponenti pro decimacione, semper dicendo se non plus dare debere ex consuetudine nisi duo maldra frumenti Gothensis mensure et quod claustrum in Breytingen tale jus haberet, et quomodo hoc sit ignorat. Interrogatus cui dentur decimaciones, dicit quod plebano ibidem in Bufeleybin velcui committit. Interrogatus si interfuerit, quando dabatur, dicit quod sit et quod ipse personaliter receperit, nisi de bonis rei, de quibus solum duo maldra, ut predicitur, ipse reus dedit. Secundum autem articulum confitetur verum de omnibus bonis, nisi de bonis ipsius rei qui semper reclamavit et dixit se non plus dare debere de bonis suis quam duo maldra, ut prius dixit, quando testis deponens peciit ab eo. Interrogatus cui rectori data fuerit decimacio dicit, quod testi deponenti et aliis sociis qui parrochiam rexerunt. Tercium et quartum articulos veros confitetur solum ex relacione plurimorum et ex eo, quod ipse personaliter eo tempore, quo rexit parrochiam tantum recepit, nisi de bonis Traybotonis, qui solum duo maldra frumenti Gothensis mensure dedit et non plus et quando plus peciit ab eo, dixit sibi respondendo, non plus dare debere et utrum hoc sit ex jure aut consuetudine nescit. Interrogatus a quibus vel a quo sit observata illa consuetudo, dicit quod ab incolis in Bufeleybin. Interrogatus qui solverent decimacionem, dicit quod omnes rustici in Bufeléybin. Interrogatus si interfuerit solucioni decimacionis dicit quod sit. De loco dicit, quod in domibus villanorum ibidem. Interrogatus unde sciat, quod non solverit reus
decimacionem et ob quam causam non solverit, respondit ut
supra. Interrogatus si recordetur, aliquem colonum bonorum
rei solvisse decimacionem et quantam et in quo loco, dicit sicut
prius. Quintum autem intencionis articulum verum confitetur ex
ipsius producentis relacione et ex eo, quod reus ipsi testi deponenti non dedit, nisi duo maldra, ut prius dixit, cum ibi rexit
parrochiam in Bufeleybin. Sextum intencionis articulum verum
confitetur de confessione. De anno et tempore dicit, quod datur
circa Remigii decimacio ipsa. Partibus eque favet suo jure,
consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

(12.) Dominus Hartungus de Malysleybin, sacerdos, duodecimus testis juratus et requisitus super primo articulo intencionis, quem verum confitetur ex eo, quia ipse testis deponens personaliter recepit hujusmodi decimacionem per quinque annos, quando rexit parrochiam in Bufeleybin, addendo tamen, quod reus numquam voluit dare plus de septem mansis, quos colit ibidem ipsi testi deponenti eo tempore, quo rexit parrochiam in Bufeleybin, quam duo maldra frumenti Gothensis mensure pro decimacione, quamvis ipsum sepius monuerit et tamen omnes alii bona ibi habentes tam clerici quam rustici dederunt quatuor mensuras de quolibet manso. Interrogatus a quo didicerit, dicit quod a se ipso, quia ipse recepit. Interrogatus cui dentur decimaciones, dicit quod vero pastori ecclesie in Bufeleybin aut vices suas gerenti. Interrogatus si interfuerit, dicit quod sit et quod per se receperit. Secundum autem articulum confitetur ex premissis, addit tamen, quod de bonis ipsius rei non dabatur sibi plus quam duo maldra, ut dixit prius. Interrogatus cui rectori data fuerit decimacio, dicit quod veris pastoribus ecclesie ibidem vel ipsorum vices gerentibus. De loco dicit, quod in Bufeleybin de presentibus dicitur, quod ipse testis deponens et Hermannus ecclesiasticus qui recepit nomine testis deponentis addendo tamen

quod ipse reus noluit plus dare de bonis seu mansis suis quos colit quam duo maldra Gothensis mensure ipsi testi deponenti cum rexit (parrochiam), quamvis sepius ipsum monuerit. Tercium et quartum articulos intencionis veros confitetur ex seniorum ibidem relacione. Interrogatus a quibus vel a quo observata fuerit hujusmodi consuetudo, dicit quod ab omnibus bona in campis ville ibidem habentibus et a colonis dominorum sancti Severi Erfordensis, sancti Nicolai Isenacensium, sancte Crucis in Gotha et monasterii in Reynhersborn. Interrogatus qui solverint decimacionem, dicit sicut prius. Interrogatus si interfuerit solucioni decimacionis, dicit quod vidit scolarem producentis colligere decimacionem in Gotha. Interrogatus unde sciat, quod reus non solverit decimacionem, dicit quod ex eo quod ipse reus noluit dare ipsi testi deponenti eo tempore, quo rexit parrochiam in Bufeleybin et eciam ex ipsius producentis relacione. Interrogatus ob quam causam non solverit, dicit quod nesciat. Interrogatus si recordetur, aliquem colonum bonorum rei solvisse decimacionem, dicit ut supra, videlicet quod reus solum dedit sibi, videlicet testi deponenti duo maldra frumenti Gothensis mensure de bonis suis pro decimacione. De quinto intencionis articulo dicit, ipsum reum septem mansos vel plus colere et possidere, de quibus non dedit plus quam duo maldra frumenti, ut supra dixit, addendo eciam se hoc idem ab utraque parte audivisse. De anno et tempore dicit, quod hujusmodi decimacio datur circa festum beati Remigii. Sextum articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

(13.) Conradus dictus Range, tredecimus testis juratus et requisitus super primo et secundo articulis intencionis, quos veros esse confitetur de bonis suis et vicinorum suorum, addendo se nescire de bonis ipsius rei, quantum dat vel dare debet de suis mansis. Interrogatus, cui dantur decimaciones dicit, quod plebano in Bufeleybin vel famulo suo. Tercium et quartum intencionis articulos veros confitetur de rusticis seu villanis in Bufeeybin, sed ignorat de reo, quantum dare debet vel tenetur de

bonis suis, quia numquam audivit nec intellexit. De quinto intencionis articulo dicit, sibi bene constare, ipsum reum septem mansos colere et possidere et hoc ex relacione, sed quantum dedit aut dare neglexit de ipsis, dicit se penitus ignorare. Sextum articulum intencionis verum confitetur de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

- (14.) Hermannus dictus Reczmann, decimus quartus testis juratus et requisitus super primo et secundo intencionis articulis, de quibus dicit, sibi constare ex relacione, quod omnes rustici in villa Bufeleybin dant singulariter de quolibet manso in campis ville ibidem sito, quatuor mensuras, pro decimacione, singulis annis plebano in Bufeleybin et quod ipse testis deponens eciam dat quatuor mensuras plebano ibidem de suo manso pro decimacione et addit dicens, se ignorare, quantum ipse reus dare debet de bonis suis plebano pro decimacione. Tercium et quartum intencionis articulos veros confitetur, sicut sonant, de bonis rusticorum ibidem et hoc ex relacione. Item interrogatus super quinto intencionis articulo, de quo dicit, ipsum reum septem colere mansos, sed quantum dare debet pro decimacione plebano ibidem vel dare neglexit, penitus ignorat. Sextum intencionis articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet jure suo, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.
- (15.) Henricus dictus Wyllecke, decimus quintus testis juratus et requisitus super primo et secundo intencionis articulis, de quibus dicit, quod quivis rusticorum et vicinorum suorum in villa Bufeleybin quatuor dat mensuras pro decimacione singulis annis plebano ibidem, sed quantum sibi cedere debet de bonis seu mansis, quos reus colit, dicit se ignorare. Tercium et quartum intencionis articulos confitetur veros esse de omnibus bonis in Bufeleybin, addendo tamen, se nescire, quantum ipse reus pro decimacione dare teneatur plebano ibidem. De quinto intencionis articulo dicit, se bene habere ex relacione, ipsum reum septem mansos colere et possidere in campis ville Bufeleybin,

sed quantum dedit de ipsis aut dare debuit plebano pro decimacione dicit, se non percepisse. Sextum autem intencionis articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet jure suo, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

- (16.) Conradus dictus Reczmann, sedecimus testis juratus et requisitus super primo articulo et secundo intencionis, de quibus dicit, sibi bene constare, quod omnes villani ibidem in Bufeleybin et ipse testis deponens, racione consuetudinis, dant quatuor mensuras frumenti de quolibet manso pro decimacione, nisi velit subtrahere plebano ibidem et addit dicens, quod nesciat de bonis ipsius rei, utrum ipse reus plus vel minus dare teneatur pro decimacione. Tercium et quartum intencionis articulos veros confitetur de bonis rusticorum, sed de bonis rei ignorat. De quinto intencionis articulo confitetur, ipsum reum septem habere mansos in campis ville Bufeleybin, sed quantum dederit de ipsis vel dare debeat pro decimacione aut dare neglexit, penitus ignorat. Sextum intencionis articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet jure suo, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.
- (17.) Itel Altsyt de Bufeleybin, decimus septimus testis juratus et requisitus super primo et secundo articulis intencionis, de quibus dicit, sibi constare bene, quod quivis villanorum in Bufeleybin dat de quolibet manso quatuor mensuras plebano ibidem pro decimacione, singulis annis, nisi ipse testis deponens cum suis fratribus, qui dant de allodio suo ibidem, videlicet de bonis suis propriis et hereditariis unum modium frumenti plebano pro decimacione, et addit ulterius, quod si ipse testis deponens et fratres sui colerent vel laborarent aliqua bona pro annua pensione seu censu, quod de illis bonis oporteret eos dare tantum pro decimacione de quolibet manso plebano in Bufeleybin, videlicet quatuor mensuras, sicut et alii rustici. Addit eciam, quod postquam ipse testis deponens a fratribus suis fuit separatus, promisit producenti unum quartale frumenti Gothensis mensure causa amicicie et favoris dare de bonis suis pro decimacione

et fratres ipsius dant unum modium frumenti de bonis suis sicut prius, et addit ulterius dicens, se audivisse a senioribus non plus datum fuisse de bonis rei pro decimacione rectori ecclesie ibidem, quam duo maldra Gothensis mensure, sed si plus vel minus reus de hujusmodi bonis suis seu mansis dare teneatur, penitus ignorat. Tercium et quartum intencionis articulos veros confitetur, nisi de bonis ipsius testis deponentis et suorum fratrum, de quibus datur, sicut prius dixit, nec eciam constat sibi plus de bonis ac mansis et decimacione ipsius rei, quantum dare teneatur, quam quod jam dixit. De quinto intencionis articulo dicit, quod habeat ex relacione, ipsum reum colere et possidere septem mansos, sed quantum ipse dare debet aut debuit vel dare neglexit, penitus ignorat. Sextum autem intencionis articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.—

Habitis hiis attestacionibus pro publicatis anno Domini Mo CCCo XLo sabbato post diem omnium sanctorum. Contra quas excipietur feria sexta post diem beati Andree apostoli proxima.

Die Publikation bes klägerischen Zeugenrotulus ist Sonnabend ben 4. November 1340 (sabbato post diem omnium Sanctorum) ersfolgt. Seine etwaigen Einwendungen gegen die Zeugen und deren Aussagen sollte der Beklagte, wie die letzte Zeile des Zeugenrotulus uns mittheilt, Freitag, den 1. Dezember 1340 (feria sexta post diem beati Andree apostoli proxima) vorbringen und geltend machen. Aus dem Schluß des Actenstückes Rr. V. "Renunciatis excepcionibus per partem ream siendis aut offerendis contra personas testium et dicta eorum inductorum per actorem originalem" ersehen wir, daß der Beklagte auf diese Geltendmachung von Einwendungen verzichtet habe 33).

<sup>33)</sup> Aus biefem Moment burfen wir wohl schließen, baß bas Actenftuck Rr. V. auf ben 1. Dezember 1340 ju batiren ift.

Etwa in berselben Zeit, wo der Rläger seinen Beweis angetreten hat, hat nun auch der Beklagte den Beweis der von ihm bei Gelegens heit der Litis-Contestation aufgestellten Behauptung, "daß von dem gesammten Grundbesit, welchen er in der Flur von Buffleben habe, seit unvordenklicher Zeit der Kirche beziehendlich dem Pfarrer zu Busseleben alljährlich nur zwei Malther Gothaischen Maßes als Zehentsleistung zukomme und dieses Maß auch von ihm alljährlich geleistet worden sei" angetreten 84).

Im Eingang seines Endurtheils melbet uns der Official, nache dem er der klägerischen Beweissührung und der Publikation des klägeris schen Zeugenrotulus gedacht hat, darüber Folgendes: quidusdam eciam intencionum articulis per Traybotonem propositis antedictum, ipsoque ad probandum eosdem sub protestacione impertinentium et de jure non admittendorum et quod probata relevarent in quantum de jure poterant et debebant, admisso, testibus ad probandum dictos intencionum articulos productis per eundem, juratis ac diligenter examinatis, eorum attestacionibus solempniter publicatis, etc.

Darnach hat der Beklagte seine Einrede zunächst in einzelne Säte — Positionen oder Artikel — zerlegt, der Kläger hat gegen die Statthaftigkeit und Zulässigkeit des vom Beklagten beabsichtigten Besweises protestirt; wir dürfen annehmen, daß der Ofsicial diese Prostestation für nicht hinreichend begründet angesehen und sodann der Kläsger auf die einzelnen Positionen oder Artikel des Beklagten mit einem "non verum est" oder "non credit" geantwortet habe.

Seine Behauptung ober Einrebe felbst hat ber Beklagte in 5 Sabe zerlegt und es liegen in bem folgenden — leider unvollstanbigen — Actenstud barüber die Aussagen von 7 Zeugen vor.

ėų,

<sup>34)</sup> Der Beklagte, ebenso wie der Official, sleht diese Behauptung als Einstehe an. of Durantis, lib. U part. II tit. de probationidus p. 269: Est autem probatio facienda generaliter post litis contestationem, ita quod primo probanda est actoris intentio, secundo rei exceptio.

#### Nr. IV.

### Beugen-Zeweis des Beklagten 35).

Coram vobis, honorabili domino officiali prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis, intendit probare dictus Traybote contra dominum Conradum, rectorem parrochialis ecclesie in Bufeleybin,

- (I.) quod de septem mansis, quos ipse colit, sitis in terminis ville Bufeleybin non cedunt nec cesserunt annuatim pro decimacione plus quam duo maldra Gothensis mensure et quod in quinquaginta annis vel eciam antiquiore tempore nunquam fuit plus datum et solutum de dictis bonis alicui plebano vel aliquo tempore, quod aliquis recordetur.
- (II.) Item quod dictus reus nomine alieno, videlicet ecclesie seu monasterii dicti zcu Vrowenbreitingen, colit mansos predictos et quod dicti mansi ad dictum monasterium pertinent et semper pertinuerunt eo tempore, quo eos possedit et coluit.
- (III.) Item quod decimacio nomine consuetudinis, cujus inicii non est memoria, datur dissimiliter per totam terram Thuringie, videlicet unus aliquis de uno quartali mansi dat tantum, quantum alter de integro manso; aliquis unus de quatuor tantum, quantum alter de quartali et dicitur communiter Teczmen stiget unde vellit <sup>36</sup>).
- (IV.) Item quod in dicta villa Bufeleybin resident quidam, dicti Altsit, habentes similiter unum allodium et habuerunt temporibus retroactis, a quo dant deputatam decimacionem et non

<sup>35)</sup> Urfundenbuch Rr. LXXIII, a. 83 Beilen, kleine magere Schrift, die Büge häufig in einander laufend; die Urkunde ift unvollständig, der noch vorhandene am untern Rande durch die Urkunde gezogene Pergamentstreifen beweist, das wenigstens noch ein Stud Pergament fehlt. Daraus arklärt sich das Fehlen des Datums und des Siegels des Officials.

<sup>36)</sup> Berufung auf bas alte Rechtssprichwort: "Der Zehnte steigt und fällt." In den Sammlungen der Rechtssprichwörter von Eisenhart, hillebrand, Graf und Dietherr ift baffelbe nicht erwähnt. Sinn und Bebeutung beffelben kann nicht zweifelbaft sein.

de singulis mansis sicut ceteri rustici, videlicet dimidium maldrum Gothensis mensure.

- (V.) Item quod de premissis est publica vox et fama in villa Bufeleybin et quasi per totam terram Thuringie.
- (1.) Hermannus dictus Altsit, primus testis juratus et requisitus super primo intencionis articulo, de quo dicit, se audivisse ab aliquibus, quos interrogavit, quod nescirent, se plus vel minus quam duo maldra Gothensis mensure dare debere de ipsis septem mansis, addendo, ipsum diu non fuisse in terminis et sibi non constare quantum cedere debet de mansis predictis pro decimacione. Secundum autem intencionis articulum verum confitetur ex fama publica ibidem in villa. Tercium autem intencionis articulum ignorat, sed committit arbitrio judicis. quisitus super quarto articulo intencionis, de quo dicit, sibi constare et scire, quod ipse testis deponens et fratres sui, dicti Altsit, habent unum allodium in Bufeleybin; de quo dant et dederunt annis singulis unum modium tritici plebano in Bufeleybin pro decimacione, addendo, quod quicquid colunt, quod non est proprium seu hereditas ipsorum, pro annua pensione de illo seu de illis bonis tantum dant plebano pro decimacione, quantum alii rustici de bonis seu mansis suis dare consueverunt in villa Bufeleybin prenotata. Quintum intencionis articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem negat, instructionem et subornacionem similiter, nisi in quantum superius dixit, emolimentum non sperat.
- (2.) Hermannus dictus Dahyndene, secundus testis juratus et requisitus super primo articulo intencionis, de quo dicit, se non plus scire, nisi quod suis temporibus non dabatur plus de illis bonis, quos ipse Trayboto producens colit pro decimacione, nisi duo maldra Gothensis mensure plebano in Bufeleybin. Requisitus unde sciat, dicit, quod ex relacione colonorum monasterii in Breytingen et ex sua familia. De anno et tempore dicit, se audivisse ante triginta annos in villa Bufeleybin predicta. Certos dies non recolit neque horas. Secundum autem articulum in-

tencionis verum confitetur ex mera sciencia, quod illi mansi quos producens colit, pertinent ad monasterium in Breytingen et pertinuerunt omnibus diebus, quos recordatur. cium autem articulum intencionis verum confitetur ex relacione multorum in Malsleibin et in aliquibus aliis locis, quod ipse decimaciones stigen unde vallen, nisi in villa Bufeleybin, ibi non ascendit nec descendit. Interrogatus de anno et tempore dicit, quod pluribus annis audiverit et eciam locis, diebus et horis. Quartum autem articulum intencionis verum esse confitetur de uno modio frumenti, ex eo quia ipse testis deponens fuit famulus et servitor penes dictos Altsit et quod semper annis singulis unum dederunt modium frumenti de suo allodio pro decimacione plebano in Bufeleybin. Quintum autem articulum intencionis confitetur verum de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

(3.) Itel Altsit de Bufeleybin, tercius testis juratus et requisitus super primo intencionis articulo, de quo non plus scire se dicit, nisi audivisse in Bufeleybin a senioribus, quod de bonis, que Trayboto producens colit seu mansis non sit datum plus pro decimacione quam duo maldra Gothensis mensure, addendo tamen, se ignorare, utrum hoc sit de jure vel non, aut quomodo sit hoc. De anno et tempore dicit, se audivisse infra dies octo et forte ante annum et non plus. Secundum autem intencionis articulum verum confitetur ex publica fama in villa Bufeleybin. Tercium intencionis articulum verum confitetur, videlicet quod in una villa, racione consuetudinis aliter datur decimacio quam in alia, quia in Bufeleybin dantur quatuor mensure de uno manso, ut verius credit, sed in Baldestete et in allis locis datur aliter racione consuetudinis. Quartum autem articulum intencionis verum confitetur ex mera sciencia, videlicet quod ipse testis deponens et fratres sui dant unum modium frumenti de bonis seu allodio quondam patris ipsorum pro decimacione plebano in Bufeleybin. Quintum autem articulum intencionis verum confitetur de

confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

- (4.) Theodericus Hugonis, quartus testis juratus et requisitus super primo intencionis articulo, de quo dicit, se non percepisse quod unquam plus sit datum de septem mansis, quos ipse producens colit, quam duo maldra Gothensis mensure ipsi plebano in Bufeleybin pro decimacione, addendo tamen, se ignorare utrum magis vel minus de ipsis mansis dare teneatur. Secundum autem intencionis articulum verum confitetur ex ipsius producentis relacione et plurimorum in villa Bufeleybin. De tercio intencionis articulo dicit, quod ipsa decimacio in Bufeleybin datur equaliter et non dissimiliter, ita videlicet quod quivis dat quatuor mensuras de uno manso pro decimacione et addit, quasi se corrigendo dicens, quod ipse reus solum duo maldra Gothensis mensure dat pro decimacione, nescit tamen si plus vel minus dare teneatur mansis de eisdem, et quomodo sit consuetudo alibi seu in villis aliis ignorat. Quartum intencionis articulum verum confitetur de ipsius domini Conradi rectoris ecclesie in Bufeleybin relacione, a quo audivit sabbato ante diem beati Severi. Quintum intencionis articulum verum confitetur de confessione. tibus eque favet suo juré, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.
- (5.) Theodericus dictus Dorrefeld, quintus testis juratus et requisitus super primo intencionis articulo, de quo dicit, quod eo tempore quo ipse testis deponens collegit decimacionem in Bufeleybin ex parte domini Conradi, dicti Scherre, plebani ibidem, quod bene sunt viginti anni, quod non plus dabatur sibi de curia monachorum quam duo maldra Gothensis mensure, addendo, se nescire utrum dabantur de septem mansis vel pluribus, sed ab aliis villanis in Bufeleybin de quolibet manso ipsorum quatuor mensuras collegit et suscepit pro decimacione. Secundum autem intencionis articulum ignorat. De tercio intencionis articulo dicit, quod decimacio in Bufeleybin non accrescit nec decrescit, sed forte aliter in aliis villis, de quolibet enim manso in Bufeleybin

quatuor mensure cedunt plebano pro decimacione et addit, se ignorare, quot mansos habet ipse producens et quantum dare debet, nisi quod dixit prius. De quarto intencionis articulo dicit, quod eo tempore, quo ipse testis deponens decimacionem collegit nomine domini sui, dicti Altsit non plus dederunt quam unum modium frumenti pro decimacione de allodio suo ibidem nec eciam peciit plus. Quintum intencionis articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

- (6.) Kyrstanus de Wytzelebin, sextus testis juratus et requisitus super primo intencionis articulo quem verum confitetur solum ex relacione aliquorum, quorum nomina ad presens non recolit et eciam ex relatu producentis, addendo tamen, se ignorare si plus aut minus dare de ipsis mansis teneatur. Secundum intencionis articulum verum confitetur ex relatione producentis. Tercium intencionis articulum ignorat. De quarto autem intencionis articulo dicit, sibi bene constare, dictos Altsit allodium in Bufeleybin habere, sed quantum ipsi dant plebano pro decimacione nescit. Quintum intencionis articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.
- (7.) Aplo dictus Voyler, septimus testis juratus et requisitus super primo intencionis articulo, de quo dicit, quod bene viginti annos fuit in Bufeleybin et quod interim nunquam plus audivit dari pro decimacione de mansis ipsius producentis quam duo maldra frumenti Gothensis mensure et ex relacione Theoderici dicti Dorrefeld et producentis. Secundum autem intencionis articulum verum confitetur ex producentis relacione. De tercio autem intencionis articulo ignorat, nisi quod de manso quolibet in Bufeleybin quatuor mensure dantur plebano pro decimacione et hoc de mansis rusticorum ibidem, et qualiter hoc sit, quod ipse producens non dat tantum de suis mansis, penitus ignorat. Quartum intencionis articulum verum confitetur ex relacione Hermanni dicti Altsit, quod dant solum unum maldrum

frumenti pro decimacione plebano in Bufeleybin. Quintum articulum verum confitetur de confessione. Partibus eque favet suo jure, consanguinitatem, instructionem et subornacionem negat, emolimentum non sperat.

Wann der vorstehende Zeugenrotulus den Partheien publicirt mors ben ift, läßt fich bei der Unvollständigkeit besselben nicht feststellen.

Jebenfalls sehr kurze Zeit nach bieser Publikation und auf Grunds lage einer Resolution des Officials, wie sie die lette Zeile des klage= rischen Zeugenrotulus enthielt, hat der Klager eine Reihe von Gin= wendungen gegen den vom Beklagten unternommenen Beweis seiner Einrede erhoben 87), die sich in folgendem Actenstück 28) geltend ges macht finden.

### Nr. V.

# Linwendungen des Klägers gegen den Beweis des Zeklagten 3.9).

Contra personas et eorum dicta, quos produxit Tragebote originalis reus contra dominum Conradum dictum de Dornburg, plebanum ecclesie parrochialis in Bufeleybin, originalem actorem, in causa, quam dictus Conradus suo et dicte ipsius ecclesie nomine contra dictum reum coram vobis, honorabili viro domino

<sup>37)</sup> Tancred P. III. tit. 15 de allegationibus. Durantis, lib. II. part. II. tit. de disputationibus et allegationibus advocatorum. p. 387: Quoniam testibus publicatis et instrumentis exhibitis, partibusque confessis et aliis, quae ad factum spectant, peractis est juris allegationibus insistendum, consequens est, ut de probationibus juris, quae fiunt per advocatos, scilicet de allegationibus, aliqua subnectamus.

<sup>38)</sup> Das Actenstud ift nur batirt: Sub anno Domini Mo CCCo XLo. Rach ber Note 33 ausgesprochenen Bermuthung, find vom Kläger biese Einwendungen am 1. Dezember 1340 geltend gemacht worden.

<sup>39)</sup> Urkundenbuch Rr. LXXII, c. 27 Zeilen, magere Schrift, die Züge oft in einander laufend, vom Siegel nur der Pergamentstreifen übrig. Auf der Rückseite weimal von alter Hand: Excepcio contra dicta testium Trabotonis.

officiali prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis in judicio est hactenus prosecutus, ex parte ipsius actoris originalis excipiendo ac alias, prout sibi in hujusmodi causa efficacius et utilius potest et debet prodesse et valere, respondetur et dicitur, quod testimonium dictorum testium non valet nec procedit nec est per vos dominum officialem predictum juxta dictum testimonium in presenti causa ad sentenciam diffinitivam absolutoriam quomodolibet procedendum; tum quia predicti testes sunt soli in suis testimoniis singulares; tum quia non probant id, ad quod sunt probandum inducti; tum quia ipsi testes intencionem negativam ipsius productoris satagunt directe probare, cum tamen negantis factum per rerum naturam nulla sit directa probacio; — quam videlicet intencionem negativam, si eciam posset probari, quod superius negatur, ipsi testes non probaverunt adeo sufficienter et per tantum tempus per ipsum reum aut aliquos alios, qui bona super quibus est lis inter partes, tenuerunt, possiderunt aut coluerunt, hujusmodi intencionem ipsius rei observatam fuisse aut esse, quod ipsa intencio contra consuetudinem, de qua ipse actor per suos testes in hujusmodi causa productos luce clarius probavit, quomodolibet sit prescripta, nec ipsi consuetudini per testimonium seu probaciones ipsius rei potest aut debet aliqualiter derogari; — tum quia omnes et singuli testes per dictum reum in hujusmodi causa inducti ex relacione aliorum deponunt, prout hec omnia et singula magis lucidius instructive venient suo loco. Petitur igitur ex parte ipsius actoris, quatenus cum ipsam assercionem sue intencionis per multos testes ydoneos, qui apciora nec non et veri prolixiora in suis testimoniis expresserunt, quibus lux veritatis assistit, probavit satis clare, testimoniis ipsius rei originalis tamquam minus validis posthabitis et rejectis, ad ulteriora in hujusmodi causa, prout suadebit equitas seu justicia, procedatis, sepedictum reum ipsi actori in expensis, quas ipsum occasione retardati processus in hujusmodi causa fecisse constiterit, condempnantes. In facto quoque consistencia, in quantum sibi onus probandi incumbit, se offert dictus excipiens legitime probaturum, petens humiliter se admitti, protestando quod non astringit se ad probandum omnia et singula premissa sed dumdaxat ad ea, que sibi in hujusmodi causa sufficere poterunt aliqualiter aut debebunt. — Renunciatis excepcionibus per partem ream fiendis aut offerendis contra personas testium et dicta eorum inductorum per actorem originalem. Sub anno domini millesimo CCCo XLo. Replicabitur contra excepciones, quas idem actor proposuit contra personas et dicta testium ipsius rei feria sexta post diem beate Lucie proxima.

Nach ber Resolution des Officials sollte der Beklagte auf diese Einwendungen des Klägers Freitag, den 15. Dezember 1340 (foria sexta post diem beate Lucie proxima) sich erklären und antworten.

Dies ist vom Beklagten, allerbings einen Tag später, Sonnsabend, ben 16. Dezember 1340 (sabbato post diem beate Lucie) in folgender Beise geschehen.

### Nr. VI.

Erklärung des Beklagten auf die vom Kläger gegen den Zeweis desselben erhobenen Sinwendungen 40).

Coram vobis, honorabili viro domino officiali prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis. Ad excepciones contra personas et dicta testium per dictum Traiboto productorum ex parte plebani in Bufeleibin propositas in causa, quam idem plebanus contra dictum Traiboto prosequitur in judicio coram vobis, ex parte dicti Traibotonis respondetur, quod dicte excepciones nec in jure nec in facto procedunt nec sunt vere nec per vos aliquatenus admittende; immo probant optime testes rei, ad

<sup>40)</sup> Urfundenbuch Rr. LXXII, e. 16 Beilen, wenig Rand, edige gezogene Schrift, vom Siegel nur der Pergamentstreisen übrig; auf der Rückseite von gleichzeitiger hand: Suplicacio Trabotonis contra excepcionem plebani.

quod sunt inducti ad probandum, ut in eorum dictis, ea intuenti, lucide adparet. Probant enim, quod reus dederit decimacionem de bonis, que coluit, secundum antiquum modum et sicut data fuerit ab antiquo, et quod non cessit nec cedere debuit plus plebano, nec datum fuerit, quod aliquis recordetur. Nec est verum, quod negativa non possit probari simpliciter, immo in multis casibus, immo forte in omnibus indirecte, licet non possit probari per causas et rerum naturam. Quare eciam petitur ex parte dicti Traibotonis, ut ipsum absolvatis ab impeticione actoris cum refusione legitima expensarum. In facto consistencia, si qua sunt deducta in dictis replicacionibus, que probacione indigent, se offert dictus Traiboto legitime probaturum, petens ad hoc humiliter se admitti. Exhibitis hiis anno domini Mo CCCo XLo sabbato post diem beate Lucie. Renunciatis duplicacionibus. Concludetur vel ostendetur quare concludi non debeat feria secunda post epiphaniam domini proxima.

Der Kläger hat — entweder im Termin am 16. Dezember 1340 oder nachdem ihm die Erklärung des Beklagten von diesem Tage vorzgelegt worden ist — auf weitere Erklärungen und Einwendungen verzichtet — renunciatis duplicationibus — und der Official darauf den Schluß der Berhandlung beziehendlich der Acten decretiet, wenn nicht die Montag den 10. Januar 1341 von den Partheien ein Grund sür Berhinderung des Actenschlusses geltend gemacht werde, — concludetur vel ostendetur quare concludi non debeat feria secunda post epiphaniam domini proxima.

Einen Tag später, Dienstag ben 11. Januar 1341 — anno domini millesimo CCCo XLo<sup>41</sup>) tertia seria post epiphaniam do-

<sup>41)</sup> Im Gebiet bes Erzbisthums Mainz — und bem Mainzer Sprengel gehörte Thüringen an — ebenso wie in den Erzbisthümern Cöln und Trier wurde
im 14. und zum Theil noch im 15. Jahrh. der Jahresanfang vom 25. März datirt.
Erft seit dem 15. Jahrh. wurde der Jahresanfang allmählich auf den 1. Januar verlegt. S. E. Brindmeier, Practisches Handbuch der historischen Chronologie besonders des Mittelalters. Leipzig 1843. S. 69.

mini — ift nun ber Beklagte, wie er am Schluß felbst fagt, ad impediendam conclusionem, mit folgenber Erklärung hervorgetreten.

#### Nr. VII.

### Arklärung des Beklagten gegen Schluk der Acten 42).

Coram vobis, honorabili viro domino officiali prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis. In causa quam dominus Conradus de Dornberg plebanus in Bufeleiben contra dictum Traibote prosequitur in judicio coram vobis, excipiendo peremtorie et alias meliori jure, quo valere potest et ad hoc, quod dictus reus absolvatur ab impeticione actoris, proponitur, quod idem reus quondam bona, de quibus petuntur decimaciones, tamquam colonus parcionarius coluit et saltem pro labore medietatem fructuum sibi retinuit, et reus solum de sua parte, si dicta bona equaliter cum aliis bonis fuissent decimacionibus onerata, quod tamen non fuerant, ut est satis per testes comprobatum, solvere debuisset et plene immo plus quam debuit pro decimacione persolvit, habendo respectum ad partem suam; immo dictus Conradus in probacione sua, in ea parte, ubi nititur probare illam consuetudinem, quod omnes rustici et parrochiani dent equaliter decimacionem de agris suis, defecit penitus et in toto, quia dicti Altsit et ecclesia seu monasterium in Vrowenbreitingen et eorum bona decimacionem hujusmodi cum aliis equaliter non dederunt, eciam aliquo tempore, quod aliquis recordetur. cum actore non probante reus absolvi debeat, petitur ex parte dicti Traibotonis, quatenus reum absolvatis ab impeticione dicti Conradi et ipsum Conradum sibi condempnetis litis legitimis in expensis. In facto consistentia, in dictis excepcionibus deducta, et que probacione indigent, se offert dictus reus legitime pro-

<sup>42)</sup> Urfundenbuch Rr. LXXII, d; 21 Zeilen, wenig Rand, flüchtige aber deutliche Schrift, mit Siegel-Bruchftuck des Officials; auf der Ruckfeite von alter hand: Excepciones contra attestaciones actoris.

baturum, petens ad hec humiliter se admitti. Item protestatur dictus reus, quod ab eo tempore, quo lis incepit, bona predicta a quibus petuntur decimaciones non plus coluit tamquam parcionarius sed solummodo pro mercede et quod nichil habet plus disponere cum eisdem, et quod de ipsis monasterium in Vrowenbreitingen tamquam suis se totaliter intromisit. Exhibitis hiis anno domini millesimo CCCo XLo, tertia feria post epiphaniam domini, in vim peremptorie excepcionis et ad impediendam conclusionem. Quibus respondebitur sexta feria post octavam epiphanie domini proxima.

Die vorstehende Erklärung des Beklagten, ad impediendam conclusionem, stütt sich also auf drei Momente.

1. Er macht zunächst eine peremtorische Einrede geltend, offensbar diejenige, auf welche er schon bei der Litis contestatio (A. St. Rr. II) hingedeutet und auf Grund beren er die ineptitudo libelli dort behauptet hat. Er habe seinen Grundbesit in der Flur Bufflesben — das ist seine Argumentation — lediglich als colonus partionarius des Klosters zu Frauenbreitungen inne, in Folge dieses Verhältznisses oder dieser Stellung erhalte er selbst nur die Hälfte der von ihm erbauten Feldsrüchte 43), folglich könne er nur für die Hälfte der Erträgnisse seines Grundbesitzes selbst, in Anspruch genommen werden, und nach diesem Verhältniß habe er, inzdem er jährlich dem Pfarrer zwei Malther Gothaischen Waßes als Zehent gegeben habe, schon weit mehr geleistet, als wozu er rechtlich verpslichtet sei.

Dag nach bamaligem Procegrecht bie Ginrede jest noch vorgeschüst

<sup>43)</sup> Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (ed. G. A. L. Henschel) Paris. 1845. Tom. V.: Partiarius colonus, quocum dominus fundi partem capit in fructibus, in her Regel gleichbebeutenh mit colonus medietarius (Tom. IV. p. 339) qui ad medietatem laborat. (Medietaria colonia, praedium quod colitur a colono partiario). — Partionaria colonia, quae a colono partiario colitur, cujus fructus fundi dominus et colonus participant. — Partionarii coloni, qui ejusmodi praedium tenent.

werden konnte, beziehendlich erst jeht vorgeschützt werden mußte, unsterliegt keinem Zweifel 44). "Das successive Borbringen und Bers handeln der Bertheidigungsmittel sowie auch der Beweise blieb leitens bes Princip" 45).

2. Behauptet der Beklagte, daß der Beweis des Klägers vollsständig mißlungen sei, weil durch die Aussagen der klägerischen Zeus gen der Hauptsat des Klägers, daß ausnahmslos von jedem mansus in der Flux Buffleben 4 Maß Getreide als jährlicher Zehent zu gewähren sei, nicht bewiesen sei, ja sogar in Betreff einzelner Besistungen das Gegentheil von einzelnen Zeugen constatirt sei. Er forsbert also Freisprechung nach dem Sat: Actore non probante reus absolvitur.

Enblich erflart er,

3. daß gleich bei Beginn bes Processes seine bisherige Stellung als colonus partionarius bes Klosters zu Frauenbreitungen von ihm aufgegeben worben und der Grundbesit dem Kloster aufgelassen worzeben sei. Er könne beshalb in keiner Beise mehr über den Grundbessitz selbst verfägen. —

Auf biese Erklärungen sollte nach ber Verfügung bes Officials ber Kläger Freitag ben 14. Januar 1341 — sexta feria post octavam epiphanie domini proxima — sich erklären, und bies ist am 15. Januar 1341 — sabbato post octavam epiphanie domini — vom Kläger in folgender Weise geschehen.

<sup>44)</sup> Tancred P. II. Tit. 5. §. 3. Si vero exceptio est peremtoria, quae causam et intentionem actoris perimat, hanc sufficit protestari ante litem contestatum et probari quandocumque; et, si omissa fuerit, iterum eam proponere possum et probare, quando volo, dummodo ante sententiam. Durantis, Lib. II. Part. I. tit. de exceptionibus et replicationibus §. 3. sub nr. 2: Peremtoria exceptio ante litis contestationem est protestanda sed post proponenda et probanda. — Nr. 5. Exceptiones peremtoriae possunt usque ad conclusionem causae proponi.

<sup>45)</sup> S. Enbemann, §. 156 sub II.

#### Nr. VIII.

# Untwort des Klägers auf die Erklärung des Beklagten 46).

Coram vobis, honorabili viro domino officiali prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis. In causa, que inter dominum Conradum de Dornburg, rectorem ecclesie parrochialis in Bufeleybin, actorem suo ac dicte sue ecclesie nomine et dictum Tragebote, reum, est coram vobis diucius agitata, ad quasdam excepciones in vim peremptoriam et eciam quandam protestacionem ex parte ipsius rei in hujusmodi causa propositas et deductas pro parte dicti actoris respondetur, quod hujusmodi excepciones et protestaciones in jure aut in facto aliqualiter non procedunt, nec sunt vere, ideo per vos non admittende, prout loco et tempore instructionis clarius apparebit. Renunciatis itaque aliis quibuslibet replicacionibus seu responsionibus, petitur ex parte ipsius actoris, quatenus vos domine officialis predicte, dictis excepcionibus et protestatione non obstantibus, prout justum fuerit in causa hujusmodi procedatis, condempnantes sibi dictum reum ad refusionem congruam expensarum. quoque consistencia, si qua premissa insunt et in quantum sibi onus probandi incumbit, se offert dictus actor legitime probaturum, petens ad id humiliter se admitti. Exhibitis hiis replicacionibus sabbato post octavam epiphanie domini. Quibus respondebitur feria secunda post conversionem sancti Pauli proxima.

Der Kläger begnügt sich also in seiner Antwort, die vom Bestlagten vorgeschützte Einrede und Erklärung als vollständig unstatthaft, unwahr und nicht beachtbar zu behaupten.

<sup>48)</sup> Urkundenbuch Rr. LXXII, f.; 13 Zeilen, ziemlich fette Handschrift, mit kleinem Bruchstud bes Siegels bes Officials; auf der Rucksteite von alter Hand: Replicacio actoris contra ream.

Die Parteien haben sich barauf mit Schluß ber Berhandlung über bie hauptsache einverstanden erklärt 52), worauf der Official die Ersklärung gegeben hat, daß er das Endurtheil Mittwoch, den 26. April 1541 (quarta feria post dominicam Quasimodogoniti) sprechen und publiciren werde. Inzwischen ist dieses Endurtheil erst Dienstag, den 25. Geptember 1341 vom Official in folgender Weise gesprochen worden.

### Nr. X.

# Indurtheil des Officials 53).

Detum per copiam. In nomine Domini amen. Nos officialis prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis.

In causa, quam Conradus de Dorinborg, rector parrochialis ecclesie in Bufeleybin, actor suo et jam dicte sue ecclesie nomine, contra dictum Traybotonem reum, residentem in dicta villa Bufeleybin, super quibusdam decimacionibus neglectis prosequitur coram nobis: Peticione ac libello oblato in hec verba: Coram vobis et cetera, lite eciam super dicta peticione legitima contestata, jurato de calumpnia, factis posicionibus et responsionibus subsecutis ad easdem, testibus per actorem super fundanda sua intencione productis, juratis et diligenter examinatis, corum attestacionibus sollempniter publicatis, quibusdam eciam, intencionum articulis per Traybotonem propositis antedictum ipsoque ad probandum cosdem sub protestacione impertinentium et de jure non admittendorum et quod probata rele-

....

<sup>- ...52)</sup> Durantis lib, II part. II tit. de renunciatione et conclusione p. 597: Finitis partium allegationibus et responsionibus, quaerere debet judex ab eis, an aliquid ulterius lusbeant, quod/in quaestione proponant. Quod si nihil habent partes renunciant allegationibus et in causa concludant.

<sup>58).</sup> Urbundenbuch Nr. LAXII, h. 34 Zeilen, überall etwas Rand, große fette Schrift, röthliche Tinte, die Ausgänge der Zeilen durch einen großen Flack sehr unsteferlich. Siegelbruchfluck bes Officials an einem schwalen Pergamentstreisen. Auf der Räckseite der Urbunde von gleichzeitiger hand; "Sontentia diffinitiva contra Trabotonem".

varent in quantum de jure poterant et debebant, admisso, testibus ad probandum dictos intencionum articulos productis per eundem, juratis ac diligenter examinatis, eorum attestacionibus solempniter publicatis, excepcionibus quibusdam contra ipsas propositis per actorem, replicacionibus ex parte altera subsecutis ad easdem et renunctiatis duplicacionibus, concluso in dicta causa, terminoque ad audiendam diffinitivam sentenciam partibus prefixo et ipsis in dicto termino diffinitivam ferri sentenciam cum instancia postulantibus; — Christi nomine invocato:

Quia invenimus, Conradum de Dornborg, actorem predictum, suam intencionem quodammodo fundavisse, delato tamen eidem juramento in supplementum probacionum, si que deessent, quod et prestitit, - videlicet quod idem Trayboto sibi nomine ecclesie sue predicte in decem mensuris frumenti, quarum novem unum maldrum Gothense faciunt, de duobus mansis cum dimidio decimarum nomine, annis singulis eidem Conrado actori, suo et dicte ecclesie sue nomine persolvendis, jam ad viginti sex annos elapsos continue non solvisse et ipsum in eisdem mensuris sibi et dicte ecclesie sue predicte fore obligatum sibi 54), - dictum Traybotonem, reum, in decem mensuris frumenti, quarum novem unum maldrum mensure Gothensis faciunt, de duobus mansis cum dimidio, decimarum nomine, annis singulis dicto actori, suo et dicte sue ecclesie nomine persolvendis, jam ad viginti sex annos elapsos continue non solutis et in expensis in dicta causa factis legitimis per actorem, sentencialiter et diffinitive condempnamus in Dei nomine in hiis scriptis, ipsarum expensarum taxatione, declaracione et moderacione nobis in posterum reservatis.

Lata est hec sentencia anno Domini Mo CCCo XLIo, tercia feria ante festum beati Michaelis archangeli, a qua quidem sentencia magister Henricus, dictus miles, procurator dicti rei mox

<sup>54)</sup> Der Schreiber bieser Urkunde ift hier aus der Conftruction gefallen, die Urkunde hat ganz deutlich solvisse und fore obligatum sibi. Die Einschiedung der Cidesformel hat diesen Fehler wohl veranlast.

ad Sedem apostolicam appellavit et apostolos petivit, quos judex decrevit dandos in termino juris.

Sofort nach Publikation bes Urtheils 55) am 25. September 1341 (tertia feria ante festum beati Michaelis archangeli) legte ber Beklagte Appellation an den römischen Stuhl 56) ein und bat um sog. Apostel.

Diese Appellation wiederholte er am folgenden Tage vor Rotar und Zeugen, im Gericht bes Officials, in folgender Beise.

<sup>55)</sup> Das Berfahren des Officials, den Kläger sofort nach Publikation — ja möglicherweise noch vor der Publikation des Urtheils — den auserlegten Erfüllungseid ausschwören zu lassen, erscheint uns ungeheuerlich. Auch würde es den meisten Proscessusische Sahrh, so erschienen sein. Allein wir sind über die geschichtliche Entwicklung des Erfüllungseides doch noch nicht nach allen Seiten genügend untertichtet. In der That scheint es im 12. und 13. Jahrh, eine Richtung gegeben zu haben, die den Erfüllungseid lediglich als Beweis-Mittel in dem Sinn ansah, daß erst nach Ausschwörung desselben von geliesertem Beweis die Rede sein und ein Urtheil gesprochen werden könne. Der Bersasser des ordo judiciarius von 1170 tit. AVI de juramento drückt sich so aus: §. 13. Dissert etiam in hoc juditiale a ceteris duodus, quia delatum sive relatum ab altera parte habet vim sentenciae, quod prestito juramento ipse se ipsum absolvit, si reus est, vel si actor est, reum condempnavit, et judex jam pronuntiabit sentenciam. Iu dit kale vero obtinet vim probationis, quia sic prestito juramento, quasi sacta probations, judex dabit sentenciam.

<sup>56)</sup> Or do judiciarius von 1170, tit. XIX. de appellatione §. 3. Ita enim ordo in ecclesiasticis causis expetit, ut ab archydiacono ad episcopum fiat appellatio, ab episcopo ad metropolitanum, a metropolitano ad primatem, a primate ad apostolicum, licet hodie aliter fiat. Tancred, P. IV. tit. 5 de appellationibus §. 4 giebt biefetbe Reißenfolge mit bem Zusat: Excipitur tamen dominus papa, ad quem potest ab audientia cujuslibet judicis appellari et hoc ideo, quia judex est ordinarius singulorum. Ebenso Durantis, lib. II. part. III tit. de appellationibus. §. 4.

### Nr. XL

### Appellation des Beklagten an den römischen Stuhl 57).

In nomine Domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo quadragesimo primo, indictione decima, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini, domini Benedicti <sup>58</sup>), digna Dei providencia pape XII anno septimo, vicesima sexta die mensis Septembris, hora quasi sexta, in ambitu ecclesie sancti Severi Erfordensis, in loco ubi officialis prepositure ecclesie sancti Severi predicte judicio presidere solet, constitutus presencialiter coram eodem domino officiali in mei publici notarii et testium subscriptorum presencia, magister Henricus, dictus miles, procurator et procuratorio nomine ... <sup>59</sup>) Traybotonem, diocesis Moguntinensis, de cujus mandato facta fuit michi plena fides, quandam appellacionem in quadam carta papirea scriptam, quam tunc in manibus tenuit, legit et interposuit et apostolos petivit in hec verba:

In nomine Domini amen. Quia vos, domine officialis prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis, Moguntinensis diocesis, cognitor cause quam Conradus de Dornburg plebanus in Bufeleyben, ejusdem diocesis, contra Traybotonem, dicte diocesis,
prosecutus est hactenus super quibusdam decimacionibus in judicio coram vobis, in dicta causa diffinitivam sentenciam, si sic
dicere juvetur, contra dictum Traybotonem et pro dicto plebano
promulgastis, condempnando eundem Traybotonem dicto plebano
in certis mensuris frumenti nomine decimacionis ac in expensis
litis contra justiciam perperam et inique, quam quidem senten-

<sup>57)</sup> Urkundenbuch Nr. LXXII. i. 25 Zeilen und 5 Zeilen Unterschrift. Ueberall Rand; kleine magere aber saubere Handschrift mit Schnörkeln. Das Signum ift neben die Unterschrift gemalt. Auf der Rudseite keine Bezeichnung.

<sup>58)</sup> Pabst Benedict XII. (Jacques Fournier) wurde erwählt am 20. Dezember 1334, gefrönt am 8. Januar 1385 und starb am 25. April 1342.

<sup>59)</sup> Das Wort ift unleserlic. Im hennebergischen Urkundenbuch fteht "contra".

ciam ego Heinricus dictus Miles, procurator dicti Traybotonis, habens ad hoc mandatum speciale et sufficiens, dico esse nullam et si esset aliqua, ex ea tamen senciens, me et dictum Traybotonem contra justiciam aggravatum fore et plus posse in futurum verisimiliter aggravari et ab ipsa tamquam ab iniqua nomine procuratorio dicti Traybotonis et pro ipso Traybotone confugio et appello ad dominum papam et ad sedem apostolicam in hiis scriptis et apostolos peto instanter instancius et rectorem 60) cum instancia peto, subjiciens me et dictum Traybotonem et dictam suam (causam) et omnes ei adherentes seu adherere volentes protectioni dicte sedis et requiro te, Bertoldum de Dorla, publicum notarium, ut super premissis omnibus et singulis conficias michi publicum instrumentum et vos alios dominos presentes, ut sitis testes. Quibus sic lectis et peractis dominus officialis predictus dixit, se velle dare apostolos in termino juris.

Acta sunt hec anno, indictione, pontificatu, mense, die, hora et loco prenotatis, presentibus honorabilibus viris et discretis dominis Alberto scolastico, Hildebrando vicario ecclesie sancti Severi Erfordensis, Conrado plebano in Tunna, Henrico de Nuweseze et Johanne de Wormacia clericis et quam pluribus aliis fide dignis.

Signum Bertoldi de Dork Et ego Bertoldus de Dorla, clericus Moguntinensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, quia lecture appellacionis et apostolorum peticioni ac omnibus aliis prescriptis una cum prenotatis testibus presens interfui eaque fieri vidi et audivi, ideo presens instrumentum publicum exinde confeci et in publicam formam redegi meoque signo solito signavi requisitus et rogatus.

<sup>60)</sup> Diese Worte enthalten wohl die Notification der Appellation an den Kläsger (rectorem ecclesie in Buseleybin). cf. Durantis, lib II part. III tit. de ap-

Auf die am 25. und 26. September 4341 eingelegte Appellation hat der Official innerhalb der gesetzlichen Frist. am 21. October 4341 (XII. kalendas Novembris) Bericht an den Pahst erstattet, bez ziehendlich dem Appellanten die erbetenen Apostel in solgendem Schriftsstud ertheilt.

#### Nr. XII.

## Bericht des Officials über die eingelegte Appellation an Pabst Benedict XII. 62).

Sanctissimo in Christo patri ac domino, domino Benedicto, sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo pontifici, Henricus decanus et officialis prepositure ecclesie sancti Severi Erfordensis, Moguntinensis dyocesis in omni genere humilitatis devota pedum oscula beatorum.

Noscat vestra sanctitas reverenda, quod cum in causa, quam discretus vir, dominus Conradus dictus de Dornburg, rector parrochialis ecclesie in Bufeleybin, dicte Moguntinensis dyocesis, suo ac dicte sue ecclesie nomine super quibusdam decimacionibus dicte sue ecclesie debitis contra dictum Trabotonem, residentem in dicta villa Bufeleybin, laycum, coram meo tribunali fuerat prosecutus, sentencia diffinitiva condempnatoria pro dicto rectore sue ecclesie predicte nomine et contra Trabotonem, laycum predictum rite et legitime promulgata, dictus Traboto laycus a dicta sentencia duxisset ad sanctam sedem apostolicam ap-

pell. §. 6 sub Nr. 9: Cautus etiam sit appellans, ut appellationem suam notificet adversario: alioquin non procedetur in curia contra illum, cum non sit contumax, quia non fuit citatus.

<sup>61)</sup> Über die Dimiffion der Sache nach Romischem und Canonischem Recht an den Oberrichter f. 2Be etll, Civilproces §. 55 &u Rote 33 - 53.

<sup>62)</sup> Urkundenbuch Rr. LXXII, k. 18 Beilen, etwas Rand, große fette aber febr verblafte Schrift, vom Siegel des Officials ift nur noch der Pergamentstreisen übrig. Auf ber Rudseite zweimal von gleichzeitiger Sand: "apostoli."

pellandum, ego dicte appellacioni utpote frivole et frustratorie non deferens, has meas litteras loco apostolorum refutatoriorum desuper editas et conscriptas tradidi dicto appellanti, sigillo mee officialitatis fideliter communitas.

Datum Erfordie, anno Domini Mo CCCo XLIo, XII kalendas novembris.

Die wirkliche Einführung und Fortstellung seiner Appellation vor bem römischen Stuhl hat, nach unserer in der Einleitung ausgesprochenen überzeugung, der Beklagte unterlassen; die Ertheilung der Apostel sind demnach der lette gerichtliche Act, die vorstehende Urkunde das lette Actenstück, in unserem Rechtsstreit gewesen; das Endurtheil des Ofsicials ist propter desertionem appellationis 63) rechtskräftig geworden.

<sup>63)</sup> Durantis, lib. II. part. III. tit. de appell. §. 7. Appellationis prosecutio intra quae tempora fieri debeat. Dic, quod regulariter intra annum, vel ex justa causa intra biennium: quo transacto, lite non completa, rata manet sententia, quia tunc appellatio annullatur. — cf. Weşell, §. 56 zu Note 23 — 25. Endemann §. 287.

# VI.

# Acht- und Halsgerichts-Ordnung

für

Stadt und Land Eisenach.

V o n

Th. E. O. Schmiedtgen.

1870.

i 

Um 28. Februar bes Jahres 1870 verschied, von einem Hirnschlage getroffen, der Appellationsgerichts-Secretär und Rath Theobald Emil Ottomar Schmiedtgen. Ein eifriges Mitglied unseres Vereins, einen regen Freund der Geschichte und Alterthumskunde hat uns der Tod in ihm geraubt. Seiner Tüchtigkeit als Beamter, die von seinem Fürssten durch Verleihung des Prädikates "Rath" und des silbernen Verzbienstkreuzes anerkannt wurde, sowie seines vortrefflichen Charakters und seiner persönlichen Liebenswürdigkeit wegen, allgemein geschätzt und geliebt, wurde er seiner Familie und seinen Freunden zu früh entrissen.

In seinem Nachlaß fanden sich unter vielen historischen Notizen und Aufzeichnungen auch die nachfolgenden Mittheilungen. Der Unsterzeichnete hat es unternommen, aus der Menge der noch ungeordnesten Aufzeichnungen die nachstehende ebenso interessante wie verdienstsliche Arbeit seines verewigten Freundes der Vereins-Zeitschrift zu übermitteln. Er hat damit im Sinne des Verstorbenen gehandelt, der diese Absicht gehabt hatte und den der Tod vor der Ausführung dersselben überraschte.

Eisenach im Mai 1871.

Dr. Galette.

Das Original ber nachfolgenben Hanbschrift, welche ben Titel führt

Ordnung der achtgerichte und halsgerichte nach gewonhait und herkommen der statte Eyssenach desgleichen nach gewonhait der landgerichte etc.

findet sich unter anderen älteren Papieren, meist gedruckten Berordsnungen, Patenten u. s. w. im Secretariat des Appellationsgerichtes zu Eisenach. Die Handschrift besteht aus acht Folioblättern ziemlich starken, aber fleckigen, vergilbten und viel Moderspuren an sich trasgenden Papieres, auch hat es, da es ehebem einmal der Länge nach und einmal quer gebrochen war, an den Bruchstellen Risse erhalten, welche auf einen mehrsachen, schon in alter Zeit vorgekommenen Gesbrauch schließen lassen.

Auf ber 1. Seite bes 1. Blattes steht ber Titel, die 2. Seite ist unbeschrieben, die Blätter 2, 3 und 4 enthalten die Ordnung der Achtgerichte von Eisenach, während die Ordnung der Halsgerichte die 1. Hälfte des 5. Blattes einnimmt, die 2. Hälfte desselben aber leer ist und auf Blatt 6 und 7 die Achtgerichtsordnung der Landgerichte folgt, das 8. (lette) Blatt aber wieder unbeschrieben geblieben ist.

Auf 4 Blättern ift bas Wasserzeichen enthalten, welches einen Leuchter mit langer Kerze in ber Form eines Kreuzes und barüber ein brennenbes Licht in ber Form eines Sterns barstellt.

Die Schrift ift fog. Monchsschrift und fehr leserlich, auch auf ben Linien ber Lange und Quer Brüche, wo sie Alter, Feuchtigkeit und Mober am meisten gebleicht haben, erkennbar.

Bon einer andern Sand als von der des Tertes rühren die übersichriften ber 3 Ordnungen und der Titel her.

Die Beit, in welcher bie Sanbidrift gefertigt worden ift, lagt

VI. Acht- und Halsgerichts-Orbnung für Stadt und Land Gisenach. 361

fich, ba eine Jahreszahl barauf nicht vorkommt, nur annahernd bes stimmen. Meines Erachtens ist ihr Alter in bas 15. Jahrhundert zu seben, was ich aus der Form der Schriftzuge des Abschreibers, welche bieser Zeit angehören, schließe.

Was den Dialect der Handschrift betrifft, so weist auch dieser auf das 15. Jahrhundert hin. Er ist dem Dialect der "Düringischen Chronik" des Johann Rothe (herausgegeben von R. von Lilien = cron. Jena 1859) verwandt, wie sich aus einer Bergleichung beis der Dialectsormen miteinander und mit andern Eisenacher Urkunden aus dem 15. Jahrhundert ergiebt.

Diefer Umstand ift zugleich von Wichtigkeit bei Lösung der Frage nach dem Verfasser unserer Aufzeichnung, namentlich ob dies Johann Rothe sei oder Johannes Purgoldt.

Beibe haben sich mehrsach mit Aufzeichnungen und Sammlungen von Rechten der Stadt Eisenach beschäftigt. Während aber Rothe schon in einer Urkunde von 1587 als Priester des Marienstiftes zu Eisenach vorkommt und bereits am 5. Mai 1434 gestorben ist (Lielencron a. a. D. p. XXIX), kommt Purgoldterst im Jahr 1490 als Stadtschreiber von Eisenach vor (Paullini, Hist. Isenac. 4. 1698. p. 173).

Darnach burfte es nicht ungerechtfertigt sein, bie Autorschaft ber fraglichen Aufzeichnung — soweit überhaupt zwischen Rothe und Purgolbt geschwankt wird — bem Johann Rothe zuzuschreiben. —

Nach dem Titel der Handschrift enthält dieselbe die Achtgerichts= Ordnungen für die Stadt Eisenach und für die Landgerichte, ingleischen die Haldgerichts = Ordnung der Stadt Eisenach. Während indeß die beiden ersteren das ganze Contumacial=Strafverfahren gegen einen flüchtigen Mörder die zum Contumacial = Urtheil (Mordacht) darstelslen, giebt die Haldgerichts = Ordnung nur die Einleitung des Strafwerfahrens gegen den ergriffenen und verurtheilten Mörder die zur überlieferung desselben an den Henker und schließt dann mit einem 2c.

Der Titel ber Handschrift beutet ausbrudlich barauf bin, bag barin bas fragliche strafprocessualische Berfahren aufgezeichnet stehe, wie fich baffelbe nach Gewohnheit und Herkommen gestaltet hatte. Es greift somit in eine weit altere Zeit zurud, als diejenige ift, in wels der die Aufzeichnung felbst entstand.

In der That stimmt es im Besentlichen mit den strafprozessualissichen Formen überein, welche Jahrhunderte zuvor in Deutschland gesbräuchlich waren, bildet also eine wichtige Quelle über das alte Strafsversahren in Stadt und Land Gisenach bei einem vorgekommenen Worde.

Bei biefer Bebeutung unferer Sanbidrift wird es nicht ungerecht= fertigt ericheinen, diefelbe burch ben Drud zu veröffentlichen.

Ordnung der achtgerichte und halsgerichte nach gewonhait und herkommen der statte Eyssenach desgleichen nach gewonhait der landgerichte.

## I. Achtgericht.

Ist es dass ein totschlag geschet zcu Isenach und komen dy Kleger vor gerichte, dy sollin einen man gewynen, der on vorspricht. Die Kleger sollin einen man beten zcu einen mal, zcum andern mal, zcu dem dritten mal und sollin on lassen eyn orteyl werden, ab se ein gewonen haben, als recht ist, ab her on icht bilche ore wort spreche. So telit man on zcu recht: ja.

#### (1) Der vorsprach:

So sal on der vorsprech lassin eyn orteyl werden ab se on gewonen haben, als recht ist, ab her or wort spreche zeu dem rechtin, ab her dorumb ymandis fede liden sulde.

Szo teylet man: neyn.

#### (2) Der vorspreche spricht:

Ich dinge on or wandel zeu allen orem rechten und bite uch, das ir on lasset eyn orteyl werden, ab ich se vorsume an orme rechten, wy manchen man se sollin zeu mir haben, der se wedder brenge zeu orme rechten? So teilet man on zwene zcu, ome dy si wider brengen zcu orem rechtin.

#### (3) Der vorspreche dct:

Her richter, sy stehen und clagin gote und minen herrn, dem hertzogen, wo der ist, und uch richter an mins gnedigen hern stat umb den mort, der geschehen ist an orme nechstin getelinge in gotes frede und beten uch umb gerichte, dass ir on last ein orteyl werden, wy sy den vorbrengin, dass se recht thun.

So teilet man: mit geschreie als recht ist.

#### (4) Der vorspreche dct:

Her richter, sy bitten uch, dass ir on lassit ein orteyl werden, wye dicke sy schreyen sollen, dass se recht thun und nicht unrecht.

So teylet man zeu rechte: drystundt ader mer.

#### (5) Der vorspreche dct:

Her richter, sy bitten uch, dass se or swert gewinen mussze und betten üwern botten darzcu. So gehen dy Kleger henweg und brengen den totten man vor gerichte alzo on geteylt ist.

#### (6) Der vorspreche dct:

Her richter, wollit ir ore wort horen? Sy bethin uch, dass ir on lassit eyn orteyl werden, wy se nach rechten fragen sollen. So teylt man on: by der Kore und by der eynunge und by der lantlüt recht.

#### (7) Der vorspreche dct:

Wyr betin uch by der Kore, by der eynunge, by der lant lüt recht, daf ir on lassit eyn orteyl werden, wy man om me thü sulle, so dass on recht geschee und nicht unrecht.

Szo teylet man on zeu rechte, dass man sy nennen sulle.

#### (8) Der vorfpreche det:

Sy betten uch, by der Kore, by der eynunge und by der lant lute recht, wer se nu von rechtes wegen solle nennen. So teylt man: der Kleger.

#### (9) Der vorspreche det:

Win bitten üch, by der Kor, etc. wer sy nü von recht nennen sal "So teylt man: der freybott.

#### (10) Der vorspreche dct:

Her richter, ich bitt eynes orteyls, wer sy nün von rechte nennen sal. So teylt man: der schultheyse.

#### (11) Der vorspreche dct:

Her richter, lasset on eyn orteyl werden, seind sy nu genant sint alzo recht ist, wy man om me thun sulle. So teylet man, man sulle se heischen.

#### (12) Der vorfpreche dct:

Her richter, lasset on ain orteyl werdin by der Kor und by der eynunge etc. wer se nü von recht heyschen sull. So teylt man: der frybot.

#### (13) Der vorspreche dct:

Her richter, lasset on ain orteyl werden by der Kor etc., wer se nü von recht heyschen sull. Szo teylt man: der Kleger.

#### (14) Der vorspreche dct:

Her richter, lasset on ain orteyl werden by der Kor etc., wer se nu von recht heyschen sulle. So teylt man: der schultheysse.

#### (15) Der vorsprach dct:

Her richter, lasset on ain orteyl werden sind se genant und geheischt sint, wy man me richten solle. So teylt man, man solle se laden.

#### (16) Der vorsprach dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werdin by der Kor etc., wer se nu von recht laden solle.

So teylit man: der richter.

#### (17) Der vorsprach dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werden by der Kor etc. wer se nu von recht laden solle. Szo teylt man: der frybott.

#### (18) Der vorsprach dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werden by der Kor etc. wer se nü von recht laden fall. So teylt man: der Kleger.

### (19) Der vorsprach dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werden bey der Kor etc. Sint se genant, gehayschit und geladen sint, also recht ist, ab man die totte Hand icht billich wise vor gerichte. Szo taylt man: ja.

#### (20) Der vorspreche dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werden by der Kore. Sint die totten hand besehn sy vor gerichte, ab se ymant me ersüren, der on orem schaden gewest sye, ob on das zun or clage icht vor gericht schaden moge. So teylt man, das es on zu orme rechten nicht geschaden mag.

#### (21) Der vorsprach dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werden by der Kor und by der eynunge, or freunde, die sy itzund nicht gehabe moge, ab se die hernach brengen, die on or recht helffen klagen, ab on das zun orme rechten ich geschadn moge. So teylt man: neyn.

#### (22) Der vorsprach dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werde by der Kore, die lütte, die sy genant haben, die an orme schaden gewest sint, ab sy die ergin anequeme me, wy sy die ansertige sollin, dass sy recht thun und nicht unrecht.

So taylt man on vor recht, dass se sollin gericht mute, ab fy es gehabin mogin, mogen sy es aber nicht gehabin, so sollen se sy vestetigen mit dem alden ertzeigen, mit geschreye, also recht ist, und sollin se gewinnen ane für und ane wasser, wy sy die gewinen mogin.

#### (23) Der vorsprach dct:

Her richter, sy beten uch, dass sy die totte handt mossin abe losen, und beten uch, dass ir on lassit ain orteyl werden by der Kore etc., ob sy mit der totten hant von recht mogin or clage volfuren.

So teylt man, dass se bilche or clage volfüren.

#### (24) Der vorsprach dct:

Her richter, fy betten uch, dass ir on lassit ain orteyl werden by der Kore, wan sy or clage volfurt haben, alzo recht ist, wy sy nu von rechten komen, dass sy recht thun.

So teylt man: mit geschreye alzo recht ist.

VIII.

#### (25) Der vorsprach dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werden wy dicke sy schreyen sollin.

So teylt man: dryftunt oder mer.

#### (26) Der vorsprach dct:

Her richter fy dancken uch gudis gerichtes und betten, daßs fy öre swert mogin instossen und bitten üwern botten dorzu.

Item dit ist daß gerichte alzo man vor daß thor gehin wil.

#### (1) Der Kleger spricht:

Ich begere aines mannes, der mir min wort spreche. Der richter spricht: Ich gan es wol.

#### (2) Der vorspreche dct:

Ich dinge on or wandel zun allen orme rechte und bete uch, dass or on lassit ain orteyl werden ab ich se vorsüme an orme rechten, wy manchen man se solln zun mir habin, die sy weder brengen zun orem rechten.

So teylt man ome tzwene zu, die se wider brengen zu orem rechten.

#### (3) Der vorfpreche dct:

Her richter, fint der zeit, dass se mich gewonen haben, als recht ist, dass ich or wort sprechen mus, so lassit mir ain orteyl werde, ab ich yemands fede dorumb billich habe solle.

So teylt man zun rechte: neyn.

#### (4) Der vorspreche spricht:

Her richter, lassit on ein ortel werden, wie man in nun richten solle.

So tailt man für recht: man soll in von freyrichter werffen.

#### (5) Der vorfprech dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werden, wo man on von rechte von freyrichter vorwersten soll.

So teylt man: uszewennig dem thore graben.

#### (6) Der vorspreche dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werden, wy sy darkomen solln.

So teylt man mit geschreye, als recht ist.

#### (7) Der vorfpreche dct:

Her richter, lassit on ain orteyl werden, wye dicke sy schreyen solln.

So teylt man: driftundt ader mer.

#### (8) Der vorspreche dct:

Her richter, fy beten uwern boten dorzu und beten, dass se ore swert mussen uftzihen.

Also geht man vor das thor mit geschreye. Sal der kleger nachgehe und sal sprechin tzyetter obir den, wy den sin name ist, der min liben freundt jemerlich ermort hat im gotes frede, im landt frede und in mins gnedigen hern stadt.

#### (9) Der vorsprech det vor dem thor:

Her richter, lassit om ain orteyl werde, wy man om nu richten solle.

So tailt man, man solle se vorwerffen von orme rechte.

#### (10) Der vorsprech vor dem thor lagt:

Her richter, ich frage nach rechte, wer se zu erste von orme rechtin werffen solle.

So taylt man: der kleger, tzum andern mal der freybotte, zum dritten mal der schultheys, und iglicher sal sprechen, wir nemen se in unszers gnedigen hern achte, sines landes und siner stete achte und öre wib zu wissenthaftigen wettewen und ore Kinder zu wissentlichen weysen und sine lip alle den gemaine, di do recht zu om habin.

#### (11) Der vorspreche vor dem thore det:

Her richter, fy dangken uch güdis gerichtes und betten, das fy öre fwert instossen mogin.

Finis.

#### IL

## Halsgericht zu Eyssenach.

#### (1) Suspensor dct:

Her richter, ich bethe uch, dass ir mir lyhet ain man, der min wort spricht.

Der spricht: ich gans wol.

#### (2) Suspensor dct:

Her richter, ich heysche N. zum ersten mal, zum andern mal, zum dritten mal, und bethe uch, das ir mir lasset ain recht werde, ab ich ön geheyscht han, also recht ist.

So teylet man im, sintdem male, dass er on geheyscht hat zum ersten male, zum andern male, zum dritten male also recht ist, so sal er im billich seyn wort spreche zu seinen rechten.

#### (3) So stehet der vorspreche uff et dct:

Her richter, lasset mir ain orteyl werde sintdem male dass ich geheyscht bin also recht ist, dass ich seyn wort sprechen sal zu seinen rechten, ab ich ymandes sede doryne lyden sulle.

So teylet man: neyn, er sal nymandes fede dorinne lyden.

#### (4) Vorspreche dct:

Her richter, sal ich im seyn wort sprechen: Ja. Her richter, er stehit hyr und clagt got unde mynem gnedigen hern hertzogen N. von sachsen, wo der ist, und uch her schultheys an myns gnedigen hern stadt, über ainen morder und bitt uch, das ir im lasset ain orteyl werden, wie er den nu richten sulle, das er recht thue und nicht unrecht.

So teylt man: he sal richten recht, asso recht ist mit dem richten. So fragit man den hengere ume das recht, der sprichts etc.

#### ш.

## Achtegericht nach des landtgerichts gewonhait.

(1) Item zuerst vor zu treten, sich anzudingen und dan aneheben zu clagen, wie dass in der ire dermort und derslagen sie,
und pegern darumbe gerichtes und rechts.

So wisen die schephin vor recht: man sulle dene toten ermorten erfordern fore, dass man in gesehe konde.

(2) Item so begern dan fürder die cleger des rechten, wy sie nu fürder gebare solle, dass sie recht thun und unrecht lassen.

So weisen die schepffin vor recht, sie solln mit dem toten man fürder fare und zu dreyen maln schreye ztetter über unsern morder und ains gantzen landes morder mit ain barn swerth uff geragkt in der handt.

(3) Item. So fragen die cleger fürder nach recht, wie sie furder gebare sollen, dass sie recht thun und unrecht lassen.

So weisen die schepffen vor recht: es solln vier schepffen uffste, das ztetter und morder geschreye besehn, was dass sey.

(4) Item. So die vier schepffen wider komen und nidergesitzn, so begern die cleger an dem richter, dass er in nach recht frage wulde, was die schephen gesehn habn.

So fprechen die schephin so: Her richter, wir habn ain toten ermortet man gesehin.

(5) Item: so fragen die cleger furder nach recht, wie sie fürder gebarn sulln, dass sie recht thun und unrecht lassen.

So weisen die schepfin vor recht: sie sulln zu dem andern male fürder fare und dreybet schreye in maszin wie vor, mit dem schwert in seiner handt.

(6) Item: so fragen die cleger fürder nach recht, wye sie fürder gebarn sollen, recht zu thun und unrecht zu lassen.

So weisen die schepffin vor recht, ess sulln acht schepffin uffite, das morder geschrey besehen, was das sie.

(7) Item: so begern die cleger ain richter zu fragen, was die acht schepfin gesehen haben.

So bekennen die schepfin: Her richter, wir habn ain ermorten man gesehen.

(8) Item: so fragen die eleger fürder nach recht, wie sie fürder gebare sulln, das sie recht thun und unrecht lassen.

So weisen die schepffin vor recht, sie sulln fürder varen und dreymal schreyen in massen wie vor und sich keyn deme gericht wende.

(9) Item: so fragen die cleger fürder nach recht, wie sie fürder gebare solln, das sie recht thun und unrecht lassen.

So weisen die schepffin vor recht, sie solln alle uffste und das morde geschrey besehn.

(10) Item: fo daf geschit, fo begern die cleger, ain richter zu fragen, was fie gesehen haben.

So bekenne die schepffen: her richter, wir haben ain ermorten man gesehen.

(11) Îtem: so begeren die cleger ain richte alzo: Her richter, wir begern gerichtes und rechtes an und zu denne, die uns den untzen von dem leben zu dem tode bracht haben.

So heisst fie der richter, sie solln den übelteter nenne.

So weisen die schepfin vor recht, man sulde ire wort darumbe hore, warumb sie das gethan haben.

(12) Item: so fragen die cleger fürder nach recht, wie lange und wan sie das wort thu sulln.

So weifen die schephen vor recht, sintdem mal das ess om berort libe und leben, hut und hare, zo sulln sy das wort alsbalde thun.

- (13) Item: so muss der freyboth den übeltetern russe zu dreyen maln: vir antwurth hie an mynss jungherin gericht über lib und leben, über hut und hare!
- (14) Item: so fragen die kleger nach recht, so sie das wort nicht gethan haben, ap sie die sache nicht verlorn haben, ader wass darumbe recht sie.

ن بعد

So weisen die schephen vor recht: sintdem male das es on berort libe und leben und das wort nicht gethan han, so haben sie die sache verloren.

(15) Item: so fragen die cleger fürder nach recht, womit die übelteter ain solichis verbus sollen.

So weisen die schepffin vor recht, sie sollen ess mit dem leibe vorbuss.

(16) Item: fo fragen die cleger fürder nach recht, womit man das thun fulle.

So weisen die schepffen vor recht, mit dem swerth.

(17) Item: die cleger fragen fürder nach recht, fintdem male das in das schwert gewist sy, wie sie fürder gebare sollen, das sie recht thun und unrecht lassen.

So weisen die schepffin vor recht, sie sollen sie in die acht schweren, als recht ist.

(18) Item: fo fragen die kleger fürder nach recht, so man sie in die acht schwere solle, wie man das thun sulle.

So weisen die schepffin vor recht, sie solln das thun vor gehegter bangk.

(19) Item: fo fragen sie nach recht were in dene eydt stabe solle.

So weisen die schephin vor recht, ess solle der freyboth thu.

(20) Item: fo folln die cleger iglicher ztwehin finger uff die Iniden lege und Iwehere.

Item: fodan die cleger iglicher die finger uff dass schwert geleget haben.

(21) Item: so fragen sie fürder nach recht, wie sie fürder gebare sollen, dass sie recht thun und unrecht lassen.

So weisen die schephin vor recht, das sie durch dene freybothen soln also al nachspreche in dene eydtstabt, das sie irm echterm wulden nachsolgen in kirchen und in clausen, in burgen und in steten, in dorffern, in holtz und in felde, in sure und in wasser und nirgent keyn fryde zu lassen.

- 372 VI. Acht- und halsgerichts-Orbnung für Stadt und Land Gifenach.
- (22) Item: die hern fragen nach recht, was sie an ain sollichin gerechtigkeyt haben.

So weisen die schepfin vor recht, den hern das gut, die frawen zu witwen, die kinder zu weysen, das flaeusch den raben, das gebeyn uff den rabensteyn, die sele als sie gewirgket hat.

(23) Der richter fraget nach recht, was die übelteter gerechtigkeit haben.

So weisen die schepffen vor recht, die vier landtstraße.

Finis.

## VII.

# Die Shlösser Brandenburg an der Werra.

Von

Herrn Dr. G. Galette,
Oberlehrer in Eisenach.

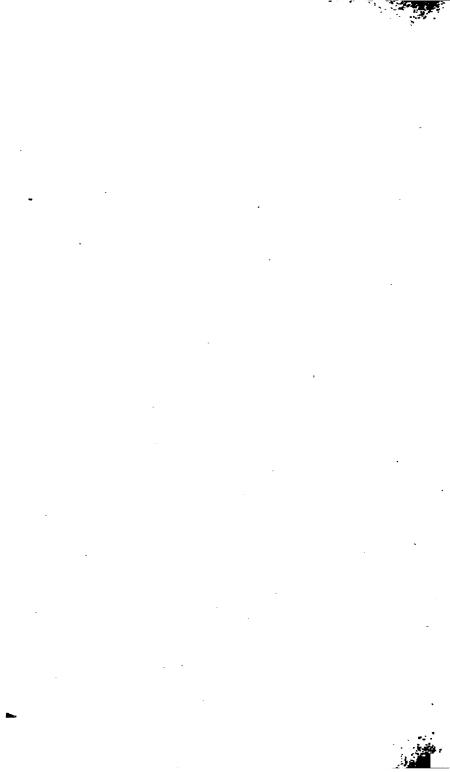

Die alten malerischen Schloftrummer ber Brandenburg, die weithin sichtbar, der Werra maandrische Krümmungen überragen, sind, obgleich schon mehrsach beschrieben und abgebildet 1), wohl werth, daß man ihre interessanten Reste einer genaueren Betrachtung unterwirft, als dies bisher geschehen. In ihrer Anlage beinahe so großartig, wie diez jenigen des Greisenstein bei Blankenburg im Fürstenth. SchwarzburgsRudolstadt, sind sie wohl ebenso bemerkenswerth als diese wegen ihrer baulichen Gliederung und ihrer Vertheibigungsanlagen.

Bevor wir zur Betrachtung der jett noch vorhandenen Theile der großen Schlöffer schreiten (es find deren zwei), wollen wir der Nachstichten Erwähnung thun, die über die Entstehung eines festen Sites an dieser Stelle dis auf uns gekommen sind 2). Die meisten der ältern Ehronisten kommen darin überein, daß die Entstehung der Beste ins fünfte Jahrhundert zu verlegen sei. Bas dieselben zu dieser Annahme dewog, ist uns unbekannt. Die Lage unserer Beste aber läßt viel eher darauf schließen, daß dieselbe ursprünglich einer der vorgeschobenen Grenzposten Karl Martels gewesen, wofür wir auch Scharssenberg bei Thal, Ringelstein und Frankenstein bei Salzungen halten. An den beiden Forstorten Zimmerdurg und Uschburg (Eisenacher Forst) das gegen scheinen landgrässliche Mauth = oder Geleitshäuser gestanden zu

<sup>1)</sup> In "Thuringen und ber harz" Bb. VII S. 97. Zeitschrift für Thuring. Geschichte. Bb. II S. 353. Bb. IV S. 190.

<sup>2)</sup> Auf die Erklärung des Ursinus über die Entstehung des Namens Branbenberg einzugehen, durfte wenig lohnend sein; der Name Brandenberg, gebrannte Berg, gebrannte Ropf (Bergkopf) u. s. w. kommt mehr vor und sind derartige sagenhafte Traditionen nebst den darauf bafirten Combinationen häusig von sehr untergeordnetem Interesse.

Rach ber Anficht Anderer batirt Burg und Geschlecht Branbenburg (berg) aus bem 11. Sahrhundert. über ben Untergang ober Berftorung ber jetigen Schlöffer haben mir feinerlei Nachricht, obmobl biefelben noch im 15. Sabrbunbert eriftirt baben, wie bies aus einem Theile bes Baues beutlich zu erfeben ift und wie wir im Berlauf unferer Mittheilung bes weiteren feben werben. Rachgrabungen an verfciebenen Stellen ber Ruinen führten auf eine Lage gerbrochener Dach: ziegel, Afche und Roblen mit verglaften Thonscherben, metallhaltigen Schladen und Gifenwert verschiebener Art, besonbere Bolgenspigen, welche die Birtung bebeutenber Gluthbige beutlich erkennen laffen. Bielerlei Gifenzeug ift im Laufe biefes Jahrhunderts von den Bemobnern umliegender Ortschaften aus dem Boden in den Ruinen gemühlt worden und unter biefem eine Angahl Sufeifen mit ihren Rageln (ber Befdreibung nach zum Theil klein, wie die fogenannten Sunneneisen), große Ragel, Saten, Befclage, Schlöffer, Schluffel, Knochenrefte von Pferden und Rindvieh. Alle biefe Objecte ergablen uns beutlich von bem gewaltsamen Enbe ber ftattlichen Befte. Das Keuer mar bie gerftorenbe Macht, bie ihr bas Enbe bereitet. Db fie ber Blit entzündet oder ber fiegende Zeind nach beftigem Rampfe, ober ob bet Bauernfrieg bie lobernbe Fadel hineingeschleubert jum gewaltigen Brande, ift uns bamit freilich nicht gefagt. Das eine ift gewiß, Teuer bat bie gange Niederlaffung gerftort und ber Bandalismus fvaterer Beiten hat fie eines großen Theiles ihrer Mauern beraubt, bis die beffere Einficht Salt gebot. Geschoffe aus Zeuerwaffen: Stein= ober Gifen= tugeln u. f. w. find, foviel bem Schreiber biefes bekannt, weber in ben Ruinen, noch in ihrer Rabe gefunden worden. Bablreiche Bolgenspiten find an ben Boichungen bes Grabens, an bem Berge und innerhalb bes Mauerwerks gefunden worden und werden noch immer gefunden; biefelben find Beweise hartnädigen Rampfes um bas Schloß und amar in ber ameiten Salfte bes Mittelalters. Gin Steinwirtel und eine steinerne Pfeilspige stammen gewiß von weit entlegener Borgeit.

Nehmen wir ben beigegebnen Grundriß zur Sand und durchwandern wir mit seiner Sulfe die Trummer der stolzen Beste, welche eine Zeit lang die Wiege machtiger Grafen gewesen, die dem Dienste ihres Lehnsherrn in unerschütterlicher Treue Blut und Sabe geopfert, bis ihr glanzenber Stern gleich bem so manches eblen Geschlechtes für immer erlosch.

Bei K, bem Thore bes fogenannten hinteren Schloffes, betreten wir einen kleinen Borhof, ber hauptsächlich burch eine Lunette I gebilbet wird und beren Schieficarten für Reuerwaffen im unteren Gefcog, bas nur noch übrig ift, nach Guben und Often, nicht aber auch nach Westen gerichtet find, augenscheinlich um bei Bestreichung bes Grabens bas vorbere Schlog nicht zu gefährben. Diefer Theil bes Gebaubes ift nach Anlage und Ginrichtung ber jungfte und wohl nicht por der zweiten Balfte bes 15. Jahrhundetts gebaut und es haben folglich bamale beibe Schlöffer noch eriftirt. Un ber öftlichen Seite biefes Borhofe ift eine große Brefche. Die Mauer von K-p ift nicht burch Bergahnung mit ber Mauer bes Hofes L verbunden, fondern nur angelehnt. Durch ein zweites Thor bei h. gelangt man in einen nach Often in die Sobe führenden Sof H, von welchem bei o ein Thor und bei W eine schmale gewundene Treppe in einen schönen Reller mit Tonnengewölbe führt. Die Außenmauer h tragt noch die Crenelirung und ben Ansat zu bem Laufe fur die Bertheidiger und die einzelnen Binnen haben ben feltenen Bahnfchnitt.

Gehen wir von H weiter nach Often, so treffen wir auf B, einen großen, vieredigen, thurmartigen Bau, durch dessen große Bresche wir noch deutlich die Etagirung und räumliche Eintheilung übersehen kön= nen. Dieser Thurm, der einen hölzernen Oberbau trug, enthielt die Wohnung des Burgherrn und seiner Familie. Man sieht noch deutz lich, wo sich die Treppe befunden, die Ansäte, welche die Fußböden trugen, zwei große Träger in der südöstlichen Ede der ersten Etage, welche den Rauchmantel eines Kamines trugen, die Sitpläte in den Fenstern, den Bewurf der Wände w. z.. Eine schmale Thür in dieser 1. Etage nach Osten heraus hat entweder zur Verbindung mit einem hölzernen Vorwerke jenseits des Grabens oder als Ausgang vermittelst einer Leiter gedient. Eine Einrichtung, die bei mittelalterlichen sesten Wohnsiten oder Vurgen ziemlich häusig war. Das Erdgeschoß dieses Thurmes enthielt Stallung oder Vorrathsräume. Seine architekton nischen Details, Fensterössnungen z. zeigen die Formen der sogenanns

ten gothischen Bauweise und ift bas 13. Jahrhundert als bie Zeit seiner Erbauung zu bezeichnen.

Dicht baneben und nach Norden lag die Rüche dieses Herrenshauses, deren großer, wohlerhaltener Schlot bei R erst vor einigen Jahren bei einem starken Sturme eingestürzt ist. An der nördlichen Wand der eben beschriebenen Herrenwohnung sieht man noch deutlich die Spuren eines Andaues, welcher die Rüche mit derselben in Bersbindung setzte. An der nordwestlichen Ede dieses Thurmes in der Hosmauer bei X besindet sich eine Ausfallspforte. Der Raum von D—E enthielt, wie die Fenster und Träger in der nördlichen Band nachweisen, im oberen Geschoß einen großen Saal. über dem Keller bei G stand gleichfalls ein Gebäude. Bei A ist eine Cisterne, (jetzt verschüttet) die durch einen Bogen in der Wand bei o mit dem Hose L in Verbindung stand.

Der nun folgende Abschnitt des Baues bei dem Thurme A ist der älteste Theil des ganzen hinteren Schlosses, ursprünglich ein geschlossenes Ganzes und für sich zu vertheidigen wie aus folgendem erhellt. Zwischen der Mauer E und der Mauer F ist nicht allein eine Lücke und keinerlei Zusammenhang, wie die glatte, ganz intacte Mauer an dieser Stelle beweist, sondern die ganze Mauer F zeigt nach Osten keinerlei Verbindung, die Mauern dei o und n sind nur angelehnt und die ganze Mauer F, die eigentlich nur Kingmauer ist, zeigt auf ihrer Innenseite, also nach Westen, einen Lauf für die Vertheidiger und theilweise noch Crenelirung und Fensteröffnungen nach Osten. Bei M ist das noch wohlerhaltene Thor dieser Abtheilung, über welchem man noch deutlich die Anlagen des Thorwartstübchens nebst einem Auslug erkennt. Unter dieser Abtheilung besinden sich noch wohlerhaltene Kellerräume, die jedoch schwer zugänglich sind; die eigentlichen Eingänge derselben sind verschüttet.

Das Bemerkenswertheste bieses Schloßtheiles, ber alten Burg, bie durch Bergrößerung zum Schlosse wurde, ist der Thurm A, dessen schöne Construction leider von dem Zahne der Zeit schon sehr gelitten hat. Bis zur Hälfte eirea seiner ursprünglichen Höhe, sechseckig, aus mächtigen, facettirten Quadern bestehend, schien er bei einer gewissen Eleganz auf die Dauer von Zahrtausenden geschaffen, aber die Lücken

ber ausgewaschenen Werkstücke und die herabgestürzten Brocken zeigen nur zu deutlich, wie rasch er seinem Untergang entgegen geht. Wie alle berartigen Warten birgt er in seinem untersten Theile ein sogenanntes Flaschengewölbe, über bemselben ist die Eingangsthür und die Wendeltreppe, die zu seinem Helme oder der Plattsorm führte. Seiner Bauweise nach gehört dies Werk in das 12. oder in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts. Dies stimmt mit der Ansicht der Chronisten überein, die Heinrich IV. als den Erdauer 3) der Beste bezeichenen und mit der Ansicht derzenigen, welche den Landgrafen Ludwig I. von Kaiser Lothar II. mit der Grasschaft Brandenburg belehnt werden lassen 4). Die übrigen Trümmer dieses Theiles zeigen noch die Küchenzanlage bei Q und eine gewaltige Giebelmauer über dem Graben nach Westen.

Berlaffen wir nun bas fogenannte hintere Schlog und erfteigen wir ben gulett Redrobt'ichen, nun, ale beimgefallenes Leben, ber Rrone Beimar gehörigen Theil, bas fogenannte vorbere Schlog. Gin Pfadden führt durch den Graben und eine Bresche bei dem Thurme C in daffelbe. Gein gewaltiger Umfang zeigt fich an ben Mauerreften, bie noch an ber Oberfläche bes Bodens fichtbar find bei T und V; eine große Mauer mit bem Thore S fteht noch beinahe gang aufrecht. V befindet fich eine beinahe halbrunde Mauer wie von einer Cifterne. Bei Z, Y und vor T liegt Mauerwert und Schutt, über das die Ratur eine ichugende Rafenbede gezogen wie über ein lang vergeffenes Der schlank und hoch aufragende Thurm C, wohl noch über 75 Buß hoch, ift von außerft fauberer Arbeit und zeigt in feinem un= tern Theile, ber burch eine eingebrochene Offnung jugangig ift, eine Mauerftarte von über 7 guß. Er ift feiner Arbeit nach die jungere ber beiben Barten und bie Zeit seiner Erbauung mohl bas 14. Jahr= hundert. Seine Grundmauer, die nach Often ju ichabhaft geworben war, ift burch Allerhöchste Fürsorge restaurirt und biefer alte Zeuge vergangner Berrlichkeit noch auf lange Zeit hinaus vor bem Untergang geschütt.

<sup>3)</sup> Lambertus Schaffnaburgensis u. A.

<sup>4)</sup> Leuberi, Catalogus Comitum, Baronum etc. Sax. (bei Mencken, script. T. III p. 1912).

## Nachtrag.

Bor zwei Jahren etwa hat Herr Revierförster Simon in Lauchröben einen Weg hinauf in diese altersgrauen Reste längst entschwunbener Zeiten gebaut und sich dadurch ben Dank der Freunde der Geschichte und der malerischen Natur erworden. Für die Ruinen selbst
brängt sich und der Wunsch auf, est möchte sich, wie z. B. für die Beste Lichtenberg bei Ostheim ein sogenannter Burgverein bilden, der mit Hülfe kleiner Beiträge seiner Mitglieder die Trümmer durch kleine Reparaturen so lang wie möglich zu erhalten suche. Der ästhetische Gewinn, der in der Erhaltung solcher historischen überreste und der damit verbundenen Pslege der Lokalgeschichte enthalten ist, lohnt die geringen Opfer an Geld und Zeit mehr als reichlich.

## VIII.

## Bibliothet des Bereins\*).

#### a) Gefdente.

Mr.

- 845. A. Potthast, Liber de rebus memorabilioribus sive chronicon Henrici de Hervordia. 4. Göttingen 1859. (Bebestind'sche Stiftung).
- 846. F. B. Freiherr von Sagte, Urfundliche Nachrichten über bie Städte, Dörfer und Guter bes Kreifes Beißensee. Beitrag zu einem Codex Thuringiae diplomaticus. gr. 8. Beißensee 1867.
- 847. Derfelbe, Personal=Coder des Beigensee'r Kreises von der altesten bis zur neuesten Zeit. 4. Beigensee 1868.
- 848. Derfelbe, über ben altthüringischen Kreisverband und deffen Bermögensverhaltniffe. 4. Leipzig 1869.
- 849. Louis Freiherr von Cberftein, Fehde Mangolds von Cberftein zum Brandenstein gegen die Reichsstadt Nürnberg. 1516—1522. 4. Nordhaufen 1868.
- 850. Derfelbe, Gefchichte ber Freiherren von Cberftein und ihrer Befigungen. Sonberehaufen 1865.
- 851. 28. 3. A. Freiherr von Tettau, über die Quellen, die ursprüngliche Gestalt und die allmählige Umbilbung ber Ers

<sup>\*)</sup> E. Band VI. E. 392 ff.

- Nr.
- gablung von der Doppelebe eines Grafen von Gleichen. 8. Grafurt 1867.
- 852. J. G. Rohl, Pilgerfahrt bes Landgrafen Wilhelm bes Tapfern von Thuringen zum heiligen Lande. 8. Bremen 1868.
- 853. C. Polad, Die Landgrafen von Thüringen. Gin Beitrag zur Geschichte der Wartburg. Mit 2 Abbild. und 1 Facstmile. 8. Gotha 1865.
- 854. Karl Menzel, Kurfürst Friedrich der Siegreiche von der Pfalz. Rach seinen Beziehungen zum Reiche und zur Reichs-Reform in den Jahren 1454—1464 dargestellt. 8. Münschen 1861.
- 855. Carl Anton Tobias, Geschichte ber Preußischen Invasion in Zittau und ber süblichen Oberlausit im Jahr 1866. 8. Zittau 1867.
- 856. 3. G. 2. Anderson, Geschichte ber beutschen Orbens : Coms menbe Griefftebt. 8. Erfurt 1866.
- 857. Wagners Chronik der Stadt Saalfeld. Nach des Begründers Tode fortgesetzt von Ludwig Grobe. 8. Saalfeld 1867.
- 858. Carl Anton Tobias, Regesten bes Hauses Schönburg. Bom urkundlichen Auftreten besselben bis zum Jahre 1396. Bittau 1865.
- 859. August Biffel, Sitten und Gebrauche aus ber Umgegend von Gisenach. (Jahresbericht über bas Carl-Friedriche-Gymnafium zu Gisenach.) 4. Gisenach 1866.
- 860. Bernhard Anemüller, Der Schwarzburgische haustrieg. 4. Rudolftabt 1867.
- 861. F. B. Freiherr von Sagte, Über die Biederherftellung eines beutschen Reichsarchivs. 8. Berlin 1868.

#### b) Schriften : Mustaufch.

I. Die Gefellicaft fur Bommerice Geschichte und Alterthumstunde in Stettin.

Mr.

- 862. Baltische Studien. Jahrgang XX XXIII. Stettin 1865—
  1869.
- 863. Pommeriche Geschichtsbenkmaler. Gesammelt und herausges geben von Th. Phl. B. II. 1867. (Seinrich Rubenows hinterlaffene Schriften).
- 864. Die Rubenow-Bibliothet. Bon Th. Phl. Greifsmald 1865.
- 865. Das Aubenowbild in der Nicolaitirche zu Greifswald, Rubes nows Denkstein in der Marienkirche u. f. w. Beschrieben von A. Th. Pyl. Greifswald 1863.
- 866. Margaretha von Navenna, ein Pommersches Lebensbild aus bem 15. Jahrh. Bon Th. Ppl. Greifswald 1865.
- 867. Über einige Gedichte ber Sybilla Schwarz. Zur Jubelfeier ber Bereinigung Neuvorpommerns und Rügens mit ber Preußischen Monarchie. 4. Stettin 1865.
  - II. Der Berein für bie Gefdichte ber Mart Brandenburg.
- 868. Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Chronos logisches Register zu sammtlichen Banben. Bb. I. 4. Berslin 1867.
- 869. Derfelbe, Namensverzeichniß zu sammtlichen Banben. Bearbeitet von Prof. Dr. Heffter. B. I. u. II. 4. Berlin 1867 und 1868.
- 870. Markische Forschungen. B. IX—XII. 8. Berlin 1865—1868.

  III. Der altmärkische Geschichtsverein in Salzwebel.
- 871. 15. Jahresbericht bes Bereins. Salzwebel 1865.
  - IV. Die Schlesische Gesellschaft für vaterlandische Cultur in Breslau.
- 872. 42. bis 47. Jahresbericht ber Gesellschaft. Breslau 1865—
  1870.

97t.

- 873. Berzeichniß der in ben Schriften der Schlesischen Gesellschaft von 1804 1863 inclus. enthaltenen Auffage. Geordnet nach ben Berfassern in alphabetischer Folge. 8. Breslau 1864.
- 874. Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft. Abtheilung für Naturwissenschaften und Medicin. 5 Hefte. 8. Breslau 1864—1870. Philosophisch=historische Abtheilung. 4 Hefte. Breslau 1864—1870.
  - V. Die Oberlausigif de Gesellicaft ber Wiffenschaften in Gorlig.
- 875. Neues Laufitisches Magazin. B. 42 47 und Bb. 48 H. 1. Görlit 1865 1871.
- 876. Gratulationsschrift ber Gesellschaft zum 50jahrigen Amtsjubi= laum bes Pfarrers Carl Wilhelm Dornid. 4. Görlig 1865.
  - VI. Der Berein für Samburgifche Geschichte in hamburg.
- 877. Zeitschrift bes Bereins. Neue Folge. B. II. S. 3 und 4. B. III. Heft 1 u. 2. Hamburg 1865 — 1870.
- 878. Geschichte des Hamburger Nathhauses. Nach den hinterlasse= nen Borarbeiten des Dr. J. M. Lappenberg, bearbeitet von C. F. Gädechens. 4. Hamburg 1867.
- VII. Die Schleswig-Holftein-Lauenburgische Gefellichaft für bie Sammlung und Erhaltung vaterlanbischer Alterthumer in Riel.
- 879. 24. Bericht ber Gefellschaft. Riel 1864.
- 880. Jahrbücher für die Landeskunde der Gerzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. B. VIII. 1864. B. IX. 1867. B. X. 1869.
- 881. Zeitschrift ber Gesellschaft. B. I. Riel 1870.
- VIII. Der Berein für Medlenburgische Geschichte und Alterthumstunde in Schwerin.
- 882. Medlenburgisches Urkundenbuch. B. I-VI. 4. Schwerin 1863
   1870.
- 883. Jahrbücher und Jahresberichte bes Bereins. Herausgegeben von G. C. F. Lisch und W. G. Beber. Jahrgang XXX—XXXV. Schwerin 1865—1870.

Mr.

- 884. Register über die ersten 30 Jahrgänge der Jahrbücher und Jahresberichte des Bereins. Angefertigt von J. G. G. Mitter.
  4. Register Heft 1 u. 2. Schwerin 1866.
  - IX. Der hiftorifche Berein fur Niebersachsen in hannover.
- 885. 28. bis 31. Radricht über ben Berein. Sannover 1865-1869.
- 886. Zeitschrift bes Bereins. Jahrgang 1864 1869. Hannover 1865 1870.
- 887. Urkundenbuch bes historischen Bereins für Riedersachsen. H. VII. 1867: Urkundenbuch der Stadt Göttingen, vom Jahr 1401 — 1500. Herausgegeben von Dr. Gustav Schmidt.
- 888. Ratalog ber Bibliothet bes Bereins. 8. Hannover 1866.
  - X. Der Berein für Geschichte und Mterthumstunde Bestphalens in Munfter.
- 889. Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. & XXI—XXVII. ober Neue (dritte) Folge & I—VII. Münster 1861—1867.
- XI. Der historische Berein zu Ofnabrud.
- 890. Mittheilungen des Bereins. B. VIII. 1866. B. IX. 1870.
- XII. Der Kunstlerverein für Bremische Alterthümer in Bremen. 891. Bremisches Jahrbuch. B. III — V. Bremen 1868 — 1870.
  - XIII. Der Thuringisch-Sächsische Berein für Geschichte und Alterthumstunde in halle.
- 892. Reue Mittheilungen aus dem Gebiet historisch = antiquarischer Forschungen. B. XI. 1865. B. XII. 1868.
- XIV. Der Berein für bie Geschichte und Alterthumstunde bes herzogthums und Erzstiftes Dagbeburg in Magbeburg.
- 893. Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Jahrgang I—V. 1866—1870 und Jahrg. VI Heft 1. 1871.

Mr.

- XV. Der Sarg=Berein in Bernigerobe.
- 894. Zeitschrift bes Bereins. Jahrg. 1868 (2 Gefte), 1869 (4 Gefte), 1870 (4 Gefte).
- 895. Festschrift zur britten ordentlichen Hauptversammlung bes Harzvereins zu Nordhausen am 7. u. 8. Juni 1870. 8. Wernigerobe 1870.
  - XVI. Der Berein für bie Geschichte und Alterthumstunde von Erfurt in Erfurt.
- 896. Mittheilungen bes Bereins. Heft I-IV. Erfurt 1865-1869.
- XVII. Die Geschichts : und Alterthumsforschende Gesellschaft bes Diterlandes in Altenburg.
- 897. Mittheilungen der Gesellschaft. B. VI. H. 3 n. 4. B. VII. H. 1 u. 2. Altenburg 1865 1869.
  - XVIII. Der Berein für Geschichte und Alterthumstunde in Rahla im Herzogthum S. Altenburg.
- 898. Mittheilungen bes Bereins. 1. Heft. Rahla 1871.
- XIX. Der voigtländische Alterthumsforschende Berein zu hobenleuben, 899. 34. bis 40. Sahresbericht bes Bereins. Beiba 1864 1871.
  - XX. Der Bennebergifde Alterthumsforfdenbe Berein in Meiningen,
- 900. Hennebergisches Urfundenbuch. Theil IV. 4. Meiningen 1861. Th. V (1. Supplementband). 4. Meiningen 1866. Heraus= gegeben von Georg Brückner.
- 901. Reue Beitrage jur Geschichte bes beutschen Alterthums. 3. Lies ferung. 8. Meiningen 1867. Herausgegeben von Georg Brudner.
  - XXI. Der Berein von Alterthumsfreunden im Rheinlande in Bonn.
- 902. Jahrbücher bes Bereins. Heft 37-40. Bonn 1864-1866. Seft 46-49. Bonn 1869-1870.

- XXII. Der Berein für Geschichte und Alterthumstunde in Frankfurt a./M.
- 903. Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins. B. II Nr. 4. B. III Nr. 1—4. B. V Nr. 1. 8. Frankfurt 1864— 1869.
- 904. Johann Georg Batton, Örtliche Beschreibung der Stadt Franksurt a./Main. Heft 3—5. Franksurt 1864—1869.
- 905. Die beutsche Schrift im Mittel : Alter, ihre Entwicklung, ihr Berfall, mit besonderer Rücksicht auf Frankfurt und seine Umgegend. Bon Dr. Friedrich Scharff. 4. Frankfurt 1866.
- 906. Seb. Aler. Scheibel, Geschichte ber Dr. Senkenbergischen Stiftshäuser. Dit 5 Tafeln. 4. Frankfurt 1867.
- 907. Reujahreblatt für 1864. 1865. 1868. 1869. 1870.
- 908. Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. Neue Folge. B. III. 1865. B. IV. 1869.
  - XXIII. Der Berein zur Erforschung ber theinischen Geschichte und ' Alterthumer in Mainz.
- 909. Zeitschrift bes Bereins. B. III. S. 1. Maing 1868.
- XXIV. Der Berein für Raffauische Mterthumstunde in Biesbaben.
- 910. Annalen bes Bereins. B. VIII. 1866. B. IX. 1868. B. X. 1870.
- 911. Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins. Nr. 4. 1865. Nr. 5. 1866. Nr. 6. 1867.
- 912. Mungsammlung des Vereins. Die mittelalterlichen und neueren Münzen. Im Auftrage des Bereins herausgegeben von Dr. jur. H. Schalt. 8. Wiesbaben 1865.
- 913. Urkundenbuch ber Abtei Cberbach im Rheingau. Im Auftrage bes Bereinst herausgegeben von Dr. K. Roffel. B. II. Abth. I u. II. 8. Wiesbaden 1870.
- 914. Geschichte und Genealogie der Dynasten von Westerburg. Im Auftrag des Bereins herausgegeben von J. G. Lehmann. 8. Wiesbaben 1866.

- 915. Die Abteikirche zu Marienstadt bei Hachenburg. Im Auftragbes Bereins herausgegeben von R. Görz. Mit 11 Taf. fol. Wiesbaben 1866.
- XXV. Die Gesellschaft für Beförderung ber Geschichts : und Alterthumstunde in Freiburg im Breisgau.
- 916. Zeitschrift ber Gesellschaft. B. I &. 1 u. 2. B. II &. 1 u. 2. Freiburg im Breisgau 1867—1871.
- XXVI. Der hiftorifche Berein fur bas Großherzogthum Seffen in Darmftabt.
- 917. Archiv für heffische Geschichte und Alterthumskunde. B. XI. B. XII Beft 1 u. 2.
- 918. Register zu ben Gestischen Urkunden von Dr. 2. Baur. Beats beitet von Fr. Ritfert. 8. Darmstadt 1867.
- 919. Die Alterthümer der heidnischen Borzeit innerhalb des Groß: herzogthums Heffen. Rach Ursprung, Gattung und Ortlich: teit besprochen von P. A. F. Walther. 8. Darmstadt 1869.
- 920. Die Wüftungen im Großherzogthum Heffen. Proving Rhein: Heffen. Bon G. B. J. Bagner. 8. Darmftabt 1865.
- 921. Berzeichniß ber Drudwerke und Handschriften in ber Bibliothek bes Bereins. Aufgestellt im Januar 1868 von Fr. Ritfert.
- XXVII. Der Berein für Heffische Geschichte und Landestunde in Raffel. 922. Berzeichniß ber Mitglieder bes Bereins. 4. Kaffel 1864.
- 923. Berzeichniß ber Bibliothet bes Bereins. 8. Kaffel 1866.
- 924. Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins. Rr. 12—24. April 1864 bis Februar 1867. Rr. 1—6. April 1867 bis November 1869.
- 925. Zeitschrift des Vereins. B. X Heft 3 u. 4. Kassel 1865. Dazu Supplement 9 u. 10. Neue Folge. B. I H. 1—4. B. II H. 1—4. Kassel 1866—1869.
- XXVIII. Der Berein für Geschichte und Alterthumskunde in hoben zollern zu Sigmaringen.
- 926. Mittheilungen des Bereins. I—III. Jahrg. Sigmaringen 1867 1870.

- XXIX. Der historische Berein für bas Burtembergische Franten.
- 927. Zeitschrift bes Bereins. B. VII &. 3. 1867. B. VIII &. 1. 1868.

XXX. Das Germanische Museum in Nürnberg.

- 928. Anzeiger für Kunde ber beutschen Borzeit. Organ bes Germanischen Museums. 13—17. Jahrgang. 4. 1866—1870.
- XXXI. Der Berein für Runft und Alterthum in UIm und Oberfdmaben.
- 929. Berhandlungen bes Bereins. Heft I III. 4. Ulm 1869—1871.

XXXII. Der hiftorische Berein zu Bamberg.

- 930. 28., 29. und 31. Bericht über bas Birten und ben Stand bes biftorischen Bereins zu Bamberg. Bamberg 1865. 1866.
- XXXIII. Der hiftorische Berein für Unterfranten und Afchaffen: burg in Burgburg.
- 931. Archiv bes Bereins. B. XVII-XX. Burgburg 1864-1870.
- XXXIV. Der hiftorifche Berein von und fur Oberbayern in Munchen.
- 932. Jahresberichte des Bereins. Nr. 24—31. München 1861—
  1868.
- 933. Archiv bes Bereins. B. XXIII XXIX. München 1863—1870.
- 934. Die Sammlungen des Bereins. Heft 1. München 1867. H. 2. München 1868.
- XXXV. Der hiftorische Berein für Oberpfalg und Regensburg in Regensburg.
- 935. Berhandlungen bes Bereins B. I. V—XIII. XV—XXVII. Regensburg 1842—1871.
  - XXXVI. Der historische Berein für Rieberbayern in Landshut.
- 936. Berhandlungen bes Bereins. B. XI-XIV heft 1 u. 2. Lands: but 1865-1869.

#### XXXVII. Das Ferbinanbeum ju Innsbrud.

Mr.

- 937. Zeitschrift bee Ferdinandeums für Tirol und Borarlberg. Dritte Folge. Heft 13. 1867. Heft 14. 1869. Heft 15. 1870.
- XXXVIII. Der Berein für Geschichte ber Doutschen in Bohmen in Brag. 958. Mittheilungen des Bereins. Jahrg. IX. Rr. I --- VI. Prog. 1870.
  - XXXIX. Der hiftorische Berein für Stenermart in Graz.
- 939. Mittheilungen des Bereins. heft 13-18. Grag 1864-1870.
- 940. Beitrage gur Runde ftepermartifcher Geschichts-Quellen. Jahrgang I-VII. Grag 1864-1870.

XL. Die historische Gesellschaft in Basel.

- 941. Beiträge zur vaterlandischen Geschichte. B. VIII. 1866. B. IX. 1870.
- 942. 3. Maehty, die Schlange im Mythus und Cultus der claffis fcen Bolfer. 8. Bafel 1867.
- 943. 3. 3. Bernoulli, über bie Minerven : Statuen. 8. Bafel 1867.
  - XLI. Der historische Berein ber fünf Orte Lugern, Uri, Somy, Unterwalben und Bug in Ginsiebeln.
- 944. Der Geschichtefreund. B. XXI-XXV. Ginfiedeln 1866-1870.
- 945. Register oder Berzeichnisse ju B. I bis und mit XX bes Ge- schichtsfreundes. Ginfiedeln 1865.

XLII. Die Gelehrte Eft nifche Gesellschaft zu Dorpat,

- 946. Sigungsberichte ber Gesellschaft. 1864 1869.
- 947. Berhandlungen der Gesellschaft. B. V. 1869. B. VI H. 1. 2. Dorpat 1870.
- 948. Schriften der Gesellschaft. Rr. IV. 1865. Rr. V. 1867. Rr. VI. 1867. Rr. VII. 1869.
- 950. Bernhard Körber, Biostatistik ber im Dorptschen Kreise gelegenen Kirchspiele Mingen, Randen, Rüggen und Kaswelecht, in den Jahren 1834—1859. Dorpat 1864.

97 r.

- 951. Der Codex Zamoisianus enthaltend Cap. I—XXIII, 8 der Origines Livoniae. Beschrieben von C. Schirren. 4. Dorspat 1865.
  - XLIII. De maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
- 952. Handelingen en mededeelingen van de maatschappij. 8. 1864—1870.
- 953. Levensberichten der afgestorvenen medeleden van de maatschappij. 8. 1864—1870.
- 954. Gedenkschrift van de maatschappij. 1766—1866. 8. Leiden 1867.
- 955. Feestrede bij de viering van het Eewgetijde van de maatschappij, den 20. Juni 1867. 8. Leiden 1867.

XLIV. Die Ronigl. Universität ju Chriftiania.

- 956. Morkinskinna. Pergamentsbog fra forste halvdel af det trettende aarhundrede. Udgiven af C. R. Unger. 8. Christiania 1867.
- 957. Pavelige nuntiers regneskabs og dag böger forte unde tiende obkraevningen i norden 1282—1334. Udgiven af P. A. Munch. 8. Christiania 1864.
- 958. Thomas Saga Erkibyskups. Christiania 1869.
- 959. En fremstilling af det norske aristokratis historie af Ebbe Hertzberg. Christiania 1869.
- 960. Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. Von C. P. Caspari. II. Christiania 1869.

## c) Antauf.

961. Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts:
und Alterthumsvereine. Jahrgang I — XIX. Altenburg
1853 — 1871.

Mr.

969. A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. Berlin 1862. Supplement. Berlin 1868.

963. P. A. & alther, Spftematisches Repertorium über bie Schriften sammtlicher historischer Gefellschaften Deutschlands. Darmstadt 1845.

Jena, Ende Juli 1871.

## IX.

## Mitglieder des Bereins.

- 1. S. R. Sobeit Carl August, Erbgroßherzog zu Sachsen.
- 2. von Arnftebt, Appellationsgerichterath in Raumburg.
- 3. Anemuller, Professor in Rubolftabt.
- 4. Barop, Educationerath in Reilhau bei Rudolftadt.
- 5. Baeber, Grt. General in Berlin.
- 6. von Beaulieu = Marconnay, Dberhofmeifter in Dresben.
- 7. Bechftein, R., Dr., Professor in Roftod.
- 8. Bed, Pfarrer in Werningshaufen.
- 9. Bergfelb, Staatsrath in Beimar.
- 10. Berger, Dr., Profeffor in Gotha.
- 11. Bertuch, Mathilbe, Fraulein, in Gotha.
- 12. Bretich, Dr., Appellationegerichterath in Gifenach.
- 13. von Beulwit, Erc. General in Beimar.
- 14. Graf von Beuft, Erc. Dberhofmarichall in Beimar.
- 15. Bibliothet, Bergogliche, in Gotha.
- 16. Blume, Geb. Juftigrath in Beimar.
- 17. Boblau, S., Sofbuchbrudereibefiger in Beimar.
- 18. Brandis, Oberappellationegerichterath in Lübed.
- 19. Burdhard, Dr., Prafibent in Beimar.
- 20. Gefammt : Archiv, Sachfen : Ernestinisches, in Beimar.
- 21. Caffel, P., Dr., Professor in Berlin.
- 22. Caro, Dr., Profeffor in Breslau.
- 23. Dang, Dr., Oberappellationegerichterath in Jena.
- 24. Dittenberger, Geh. Rirchenrath in Beimar.

- 25. Domrich, Geh. Medicinalrath in Meiningen.
- 26. Dropfen, Prof. in Berlin.
- 27. von Egloffstein, Erc. Geh. Rath in Gifenach.
- 28. Emminghaus, Geb. Finangrath in Beimar.
- 29. Fortlage, Dr., Professor in Jena.
- 30. Franke, Hauptmann, Regiment 94 (Großherzog v. Sachsen) in Jena.
- 31. Frommann, F. J., Buchhanbler in Jena.
- 52. Frommann, Dr., in Rurnberg.
- 33. von der Gabelent, Erc. Geh. Rath auf Poschwit bei Altenburg.
- 34. Galette, Dr., Dberlehrer in Gifenach.
- 35. Sauby, Dbriftlieutenant in Beimar.
- 36. Gerftung, Commercienrath in Jena.
- 37. Gille, Dr., Juftigrath in Jena.
- 38. von Goethe, 23., Rammerherr in Weimar.
- 39. von Goethe, Bolfgang, Legationerath in Beimar.
- 40. Grebe, Geh. Dberforstrath in Gifenach.
- 41. von Groß, Geh. Staatsrath, Staatsminifter in Beimar.
- 42. Sabich, Dr., Professor in Gotha.
- 43. von Sahn, Dr., Dber = App. = Gerichtstrath in Jena.
- 44. Sagenbruch, Geh. Commercienrath in Beimar.
- 45. Hartung, Dr., in Rudolftabt.
- 46. Safe, Dr., Geh. Rirchenrath in Jena.
- 47. von Selldorf, Geh. Staaterath in Beimar.
- 48. Senneberg , August , Fabritant in Gotha.
- 49. Hermann, Dr., Professor in Jena.
- 50. Herrmann , R. , Gifenbahndirector in Erfurt.
- 51. Hilbebrand, Dr., Professor in Zena.
- 52. Sorcher, Professor in Andolftadt.
- 53. Subichmann, Pfarrer in Großeromitorf.
- 54. Jaraczewsty, Prediger in Erfurt.
- 55. Jordan, M., Dr., in Leipzig.
- 56. Rayfer, Gymnafiallehrer in Erfurt.
- 57. von Rettalbobt, Dber : App. : Gerichterath in Jena.
- 58. Graf von Rellen, Geb. Rath in Gotha.

- 59. Riefewetter, Rentamtmann in Leutenberg.
- 60. Rleinschmidt, Dr., Domberr in Erfurt.
- 61. Rlette, Dr., Prof. und Bibliothetar in Jena.
- 62. Rohl, Archibiacomus in Gifenach.
- 63. Ropp, Realschuldirector in Gifenach.
- 64. Lange, Rechtsanwalt in Beiba.
- 65. Lange, Rechnungerath in Jena.
- 66. Leift, Geh. Juftigrath, Professor in Jena.
- 67. Leihmann, Pfarrer in Tungenhaufen.
- 68. Lothholz, Dr., Symnafialbirector in Zeit.
- 69. Lucius, C., in Erfurt.
- 70. Luben, Dr., Dber : App. : Gerichterath in Jena.
- 71. Ludwig, Superintendent in Beiba.
- 72. Marshall, Geh. hofrath in Beimar.
- 73. Martin, Dr., Geh. Medicinalrath in Berlin.
- 74. Menzel, R., Dr., Archiv Secretar in Beimar.
- 75. Meper, Georg, Dr., in Marburg.
- 76. Müller, Oberschulrath in Beimar.
- 77. Müller, Archibiaconus in Coburg.
- 78. Muller, Rirchenrath in Meiningen.
- 79. Michelfen, Dr., Geh. Juftigrath in Schleswig.
- 80. Opel, Dr., Dbetlehrer in Salle.
- 81. Perthes, Andreas, Buchhandler in Gotha.
- 82. Peterfen, Dr., Generalsuperintendent in Gotha.
- 83. Peucer, Pfarrer in Olbisteben.
- 84. Polad, Dr., in Baltershaufen.
- 85. von der Planis, Rittergutsbefiger auf Reidfchut.
- 86. Rathgen, Dr., Prafident in Beimar.
- 87. Regel, Dr., Professor in Gotha.
- 88. Rieb, Dr., Geb. Hofrath in Jena.
- 89. Rofe, Dberburgermeifter in Gifenach.
- 20. Roftod, Dr., in Lengsfeld.
- 91. Sauppe, Geh. Hofrath in Göttingen.
- 92. Scharff, Dr., Professor in Beimar.
- 93. von Schauroth, Hauptmann in Rudolftabt.

- 94. Schiele, Dr., Collegienrath in Jena.
- 95. Schmit, G. G., Hofrath in Jena.
- 96. Schmidt, A., Dr., Professor in Jena.
- 97. Schmidt, G., Dr., Gymnafialbirector in Rordhaufen.
- 98. Shöll, Geh. Hofrath in Beimar.
- 99. Schott, Rechtsanwalt in Gifenach.
- 100. Schulte, Rath in Gifenach.
- 101. Schulze, Superintendent in Gerftungen.
- 102. Schwarz, Geh. Finangrath in Rudolftabt.
- 103. von Schwendler, Erc. Geh. Rath in Coburg.
- 104. von Seebach, Dbriftlieutenant in Erfurt.
- 105. Seebed, Geb. Staaterath in Jena.
- 106. Simfon, Dr., Archivar in Duffelborf.
- 107. Commer, Bauinspector in Beig.
- 108. Spittel, Bauinspector in Jena.
- 109. Start, B., Professor in Beibelberg.
- 110. Stichling, Dr., Geb. Staatsrath, Staatsminister in Beimar.
- 111. Stidel, D., Dr., Stabs : Auditeur in Diebenhofen.
- 112. Stridert, Rentier in Jena.
- 113. Smaine, Gutebefiger in Gludebrunn bei Bernshaufen.
- 114. von Tettau, Geh. Oberregierungerath in Erfurt.
- 115. Thon, Dr., Ercell. Geh. Rath in Beimar.
- 116. Tobias, Dr., Professor in Bittau.
- 117. Billaret, Buchfandler in Erfurt.
- 118. Bollert, Dr., Juftigrath in Beimar.
- 119. Bogel, Dr., Professor in Bien.
- 120. Bolder, Secretar in Beiba.
- 121. von Warbenburg, Geh. Legationstrath in Beimar.
- 122. Beißenborn, Professor in Erfurt.
- 123. Bernid, Rreisgerichtsbirector in Gifenach.
- 124. Graf von Berthern, Greell. auf Schlof Beichlingen.
- 125. Beiß, Profesor in Beimar.
- 126. Zenker, Dr., Schulrath in Jena.
- 127. Zwet, Geh. Justigrath in Weimar.

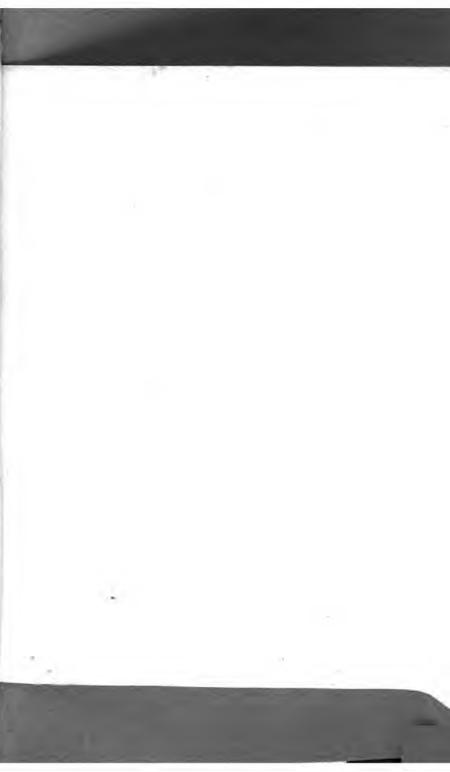

04 Chiele Dr Collegienrath in Tena



Galette del.

Brandenbu







lith v.E. Giltsch, Jena.

n der Werra.

04 Chiele De Collegienrath in Sena

U West T Z U her . Moher Jena .

04 Chiele Dr Collegienrath in Sona





EDWAR A Street

This Book is Due

ANDEX Spring, 1984

P.U.L. Form 2

